m Kramana

Bart

GEL CERNAL

2 12 15 <u>15 2</u>3

- 中国工程主

ो ५६६ हेव्यस्त

nan an well. Soo sol wil

or Albert

. 1989/e1251 **S** 

تقلط موادات

计分数 经重

1. 人工工工工

عد شدید تا در در

on the second

State The

...... . = -

:: 湰

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 274 - 48.W. - Preis 1,20 DM 1 H 7109 A

Beigner 38.00 bfr. Frankreich 7.00 F. Griechenland 150 fr. Großbritannien 65 b. Italien 1500 I. Jugoslawien 600.00 Dm. Luxemburg 28.04 ifr. Niederlande 2.20 bfr. Norwegen 8.50 hfr. Obserreich 14 oS. Portugal 150 Esc. Schweden 800 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spansen 170 Pts. Kanarische Inseln 135 Pts. Turkei 850 Tt.

# exklusiv Wahlbarometer

#### Im Sommer hat sich bei den Wählern die Stimmung gedreht

Bis zur Bundestagswahl am 25. Januar beobachtet das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der WELT, wie sich die Wahlentscheidung vorbereitet. Bei der jüngsten Untersuchung sagten 46,5 Prozent der Befragten, sie wollten der CDU/CSU ihre Zweitstimme geben. Noch im Juli pendelte dieser Wert nur zwischen 42 und 43 Prozent, im Sommer 1985 lag er sogar unter dem Zweitstimmen-Anteil der SPD. Frau Professor Elisabeth Noelle-Neumann untersucht, wann und warum sich die Stimmung gedreht hat.

#### Heute in der WELT

#### Karriere-Planung in den USA

Deutsche Hochschul-Absolventen fühlen sich oft beim Eintritt in die Berufswelt alleingelassen. Anders ihre Kollegen in den USA: Karriere-Planung ist dort von Anfang an ein wichtiger Teil des Studiums. Hochschulen, die sich dieser Aufgabe entzögen, stünden bald ohne Studenten da.

#### **POLITIK**

Papst: Johannes Paul II. wird bei Flucht: Ein "DDR"-Bewohner ist seinem Deutschlandbesuch Anfang Mai kommenden Jahres aller Wahrscheinlichkeit nach die Städte Köln, Münster, Kevelaer, Essen, Bottrop, Gelsenkirchen, München, Augsburg und Speyer besuchen. Das geht aus einem am Montag vom Bistum Münster veröffentlichten -vorläufigen Besuchsprogramm hervor.

Terror: Im Prozeß gegen die beiden Jordanier Hasi und Salameh, denen der Sprengstoffanschlag auf die "Deutsch-Arabische Gesellschaft" zur Last gelegt wird, beantragte die Staatsanwaltschaft gestern eine Haftstrafe von 14 beziehungsweise 13 Jahren. Das Ur-

WIRTSCHAFT

**Volks@rsorge:** Die gewerk-schaftseigene Versicherungsgruppe soll zu 49 Prozent verkauft und am Aktienmarkt breit gestreut werden. 51 Prozent der Anteile sollen weiterhin im Besitz des Deutschen Gewerkschaftsbundes bleiben. (S. 13)

Gastech 86: Mehr als die Hälfte aller Neubauten sind mit Erdgasheizung ausgestattet. Als junge Energie ist Erdgas heute am Warmemarkt nach Heizöl die Nummer zwei. In Hamburg tagen 1500 Fachleute; dazu der WELT-Report Gastech 86. (S. 21–23)

Börse: Flankiert von reger Umsatztätigkeit zogen die Kurse an den deutschen Aktienmärkten gestern kräftig an. Am Rentenmarkt gab es im Bereich der öffentlichen Anleihen zumeist festere Kurse zu

verzeichnen. WELT-Aktienindex 278.09 (274.35). BHF-Rentenindex 106,236 (106,061). BHF-Performance-Index 107,448 (107,242). Dollarmittelkurs 2,0200 (2,0152) Mark. Goldpreis je Feinunze 380,50 (388,20) Dollar.

gestern über die Ostsee in den We-

sten geflüchtet. Nach Angaben

der "Bild"-Zeitung soll es sich da-

bei um einen Neffen des "DDR"-

Chefpropagandisten Karl-Eduard

Polen: Ehemalige Funktionäre

der verbotenen Bauerngewerk-

schaft "Land-Solidarität" haben

die Schaffung eines provisori-

schen Nationalrates bekanntgege-

dische Interessenvertretung".

US-Stutzmunkte in

ausgesprochen

von Schnitzler handeln.



#### **KULTUR**

Festspiele: Den Beigeschmack von Provinzialität hat es längst verloren. 24 Jahre nach dem Start bemüht sich das "Belfast Festival at Queen's", ein wenig vom Lorbeer Edinburghs abzupflücken. In diesem Jahr gastierte erstmals ein (ost-)deutsches Orchester in BelOstkunde: Bilanz ziehen über Deutsche Ostkunde im Unterricht" wollten die Teilnehmer einer Tagung des West-Ost-Kulturwerks in Bonn. Doch dies gelang nur bruchstückhaft. Einer der Gründe hierfür. Bis heute gibt es keine befriedigende wissenschaftliche Darstellung. (S. 27)

#### **SPORT**

Schach: Die Sowjetunion, hoher Favorit der Mannschaftsweltmeisterschaft in Dubai, unterlag den USA 1,5:2,5. Ausschlaggebend dafür war die Niederlage von Weltmeister Kasparow gegen den US-Spitzenspieler Seirawan.

Eishockey: Die deutsche Natio nalmannschaft blamierte sich beim zweiten Spiel in Kanada. Sie unterlag der kanadischen Olympiaauswahl, die nur aus Amateurspielern besteht, hoch mit 2:11.

#### **AUS ALLER WELT**

LKW: Aus folgenschweren Unfällen mit Öltankwagen und anderen Transportern haben die LKW-Bauer Konsequenzen gezogen. Unter dem Namen TOPAS wurde jetzt ein Tankfahrzeug mit neuen Sicherheitseinrichtungen vorgestellt. (S. 28)

Ausbruch: Aus dem römischen Gefängnis Rebbibia, das als eine der sichersten Haftanstalten gilt, wurden in einem Rote-Kreuz-Hubschrauber zwei Gangster befreit. Das Unternehmen erinnert stark an die Flucht des Franzosen Vaujour vom Mai 1986. (S. 28)

Leserbriefe und Personalien Umwelt – Forschung – Technik Fernsehen Wetter: Herbstlich, aber mild

Seite 7 Seite 8 Seite 24 Seite 28

# Flucht endet im Kugelhagel. "DDR"-Posten empört sich

Schlägt Diepgen nun Honeckers Einladung zur 750-Jahr-Feier aus?

HANS-R KARUTZ, Berlin lenkolonie Frohnau der tragische Hö-Der Fluchtversuch eines jungen "DDR"-Bewohners über die Berimer Mauer im Bezirk Frohnau endete gestern im Feuer der Maschinenpistolen: Das 58. Opfer des Schießbefehls allein in Berlin löste Entsetzen im Rathaus Schöneberg und in Bonn aus. Der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen sprach von einer "verabscheuungswürdigen Tat". Mit Blick auf die Einladung von SED-Chef Honecker zur 750-Jahr-Feier nach Ost-Berlin fügte Diepgen hinzu: "Schießbefehl und gute Nachbar-schaft widersprechen sich. Die DDR-Führung sollte sich an ihren Satz halten: Lieber tausendmal reden als einmal schießen!" Bei dem nächtlichen Drama, das ein Augenzeuge von westlicher Seite aus beobachtet hatte, kam es zum ersten Mal auch zu "Protesten" eines NVA-Postens gegen den mutmaßlichen Flüchtlingsmord. Der Soldat wurde sofort von Kameraden entwaffnet und abgeführt.

Nach einer Reihe teils geglückter, teils durch Schüsse vereitelter Fluchtversuche nach West-Berlin war der Zwischenfall am Rande der Vil-

hepunkt. Allein ir. den ersten drei Novemberwochen griffen die "DDR"-Posten in sechs Fällen zur Waffe. Insgesamt vier Männern gelang die Flucht, weil die Kugeln nicht trafen, mindestens ein Plüchtling wurde beim Versuch erschossen, die Sperranlagen in einem Wagen zu durchbrechen.

Nach einem offiziellen Polizeibericht spielte sich der jüngste Vorgang so ab: An der Grenze zwischen dem Westberliner Ortsteil Frohnau (franzüsischer Sektori und der "DDR"-Ortschaft Glienicke (Kreis Oranienburgi näherte sich gegen 1 Uhr 30 nachts ein jüngerer Mann den hellerleuchteten Sperranlagen. An dieser Stelle ragt ein - von hohen Offizieren und Funktionären bewohnter -"DDR"-Zipfel keilförmig nach West-Berlin hinein.

"Um diese Zeit hörte ich Schüsse an der Grenze und Rufe halt, stehenbleiben, berichtete ein in der Nachbarschaft wohnender Eigenheimbesitzer der Polizei und der später alarmierten französischen Gendamerie.

"Ich lief aus dem Haus und zur Mauer. Es war MP-Dauerfeuer zu hören, mindestens 30 bis 50 Schüsse fielen", heißt es in dem Augenzeugen-Bericht weiter. "Auf der Betonröhre auf der Mauerkrone hockte ein Mann. Während weiter Schüsse fielen, stürzte er plötzlich nach hinten auf DDR-Gebiet", sagte der Anwohner. Die Alliierten gehen davon aus, daß der Mann tot ist.

Der Zeuge rannte zum Tatort und san durch einen Spalt in dem weißen Betonwall den Flüchtling im Sand liegen. Ein "DDR"-Grenzer sei auf den am Boden Liegenden zugelaufen und habe triumphierend gerufen: "Dich Sau habe ich erwischt!" Sein Kamerad dagegen habe empört seine Mütze vom Kopf gerissen. "Scheiße" gerufen und sei daraufhin sofort von einem herbeigeeilten Alarmkommando gestellt worden: "Der Posten mußte seine MP abgeben und wurde abgeführt", schilderte der Augenzeuge die Szene. Dann hätten die Posten den Flüchtling "weggeschleift" und später eine Plane über den offenbar Erschossenen geworfen.

# Die OVP steckt in einem Dilemma

Parteispitze für "Elefantenhochzeit" / Volksparteichef Mock dachte an Rücktritt

Einen Tag nach der Wahl zeigt sich die politische Landschaft in Österreich vollkommen verändert. Während sich die Führungen der beiden geschlagenen Großparteien SPO und ÖVP auf Koalitionsverhandlungen vorbereiten und es bei beiden starke

CARLGUSTAF STRÖHM, Wien

Kräfte gibt, die für eine "Elefantenhochzeit" plädieren, artikuliert sich unterhalb der ÖVF-Spitze in Teilen der Partei bereits Mißbehagen über eine mögliche große Koalition. Der Wiener Vizebürgermeister und ÖVP-Landesvorsitzende Erhard Busek empfiehlt seiner Partei, in der

ben. Ziel sei "eine offene, einheit-Opposition zu bleiben: Die Wähler liche repräsentative berufsstänhätten ein klares Votum gegen ein Zusammengehen von ÖVP und SPÖ abgegeben. In den ÖVP-Organisationen der westlichen Bundesländer Philippinen: Der neue Verteidigibt es Stimmung zugunsten eines gungsminister lleto hat sich indirekt für eine Beibehaltung der Zusammengehens mit Jörg Heiders FPÖ: Gemeinsam mit den Freiheitlichen hätte die ÖVP eine klare Mehrheit im Parlament. Sie könnte damit nach 16 Jahren wieder den Bundes-

kanzler stellen – eine Chance, die man

PAUL F. REITZE, Bonn

sich, wie es hier heißt, nicht entgehen lassen sollte.

Auf der anderen Seite stehen die Großkoalitionäre" in der Volkspartei: vor allem der Wirtschaftsflügel und einige Landeshauptleute. ÖVP-Chef Alois Mock, der am Sonntagnachmittag bereits an Rücktritt dachte, weil es ihm nicht gelungen war, die SPÖ zu überflügeln, scheint nicht gewillt zu sein. als Vizekanzler in eine von den Soziaiisten geführte Regie-

> SEITEN 2 UND 6: Weitere Beiträge

rung einzutreten. An seiner Stelle soll - wenn es zu einer Übereinkunft mit den Sozialisten kommt - offenbar der Wirtschaftssprecher der ÖVP, Robert Graf, in die Regierung eintreten.

Der Stimmenverlust der Volkspartei hat zwei Quelien. Nach einer Analyse sind 3,6 Prozent der ÖVP-Wähler von 1983 zur FPÖ "abgewandert". An die Grünen verlor die Partei Mocks 2,8 Prozent der Wähler, die vor drei Jahren noch Volkspartei gewählt hatten. Auffallend war, daß Mock bereits in der Wahlnacht sehr präzise Bedingungen an die SPÖ stellte und damit der FPÖ ein Signal gab.

Der Spielraum der Sozialisten ist trotz der von ihnen knapp behaupteten relativen Mehrheit begrenzt. Einer Koalition mit der FPÖ, die besonders in "Krisengebieten" in SPÖ-Wählerschichten einbrechen konnte, haben sie noch am Wahlabend eine eindeutige Absage erteilt. Eine rotgrüne Koalition hätte keine Mehrheit.

Politische Beobachter vermuten. daß eine große Koalition - selbst wenn sie zustandekäme - kaum eine Legislaturperiode überleben würde. Bei vorgezogenen Neuwahlen könnten FPO und, wenn auch in geringerem Umfang, die Grünen, einen weiteren Stimmenzuwachs verbuchen.

Beim Erfolg der "Freiheitlichen" sich ein deutliche: fälle: Während die FPÖ im Westen durchschnittlich 106 Prozent zulegten, waren es im Osten des Landes

# Goethe-Institut auch in Peking?

zeichnen.

gramme an.

Budapest ebenfalls an Austausch interessiert / Deutsche Sprache weltweit hart bedrängt derlanden die Zahl der Lehramtsstu-

denten mit dem Fach Deutsch zum

Teil fast halbiert. Wie der Generalse-

kretär des Goethe-Instituts. Horst

Harnischfeger, berichtete, hat hier

mittlerweile eine Gruppe "Deutsch macht Spaß" erste Erfolge zu ver-

Im Rahmen des bis 1987 von der

Bundesregierung finanzierten Pro-jekts haben zunächst die rund 6500

SEITE 2:

Doutsch hat es schwer

niederländischen Deutschlehrer für

ihren Unterricht attraktivere Materia-

lien erhalten. Ferner wurden Wettbe-

werbe veranstaltet, an denen bisher

gut 23 000 Schüler teilnahmen. Die

Gewinne: Klassenreisen nach Bonn,

Kleve und Münster. Seit einigen Wo-

chen gibt es einen "reisenden Kultur-

laden": Junge deutsche Künstler be-

suchen ieweils für einige Tage nieder-

ländische Schulen und bieten dort

literarische und musikalische Pro-

Es bestehen gute Aussichten, daß in absenbarer Zeit in Peking und Budapest Goethe-Institute eröffnet werden können. Bisher ist die in ihrer Programmverantwortung weitgehend unabhängige, aber vom Auswärtigen Amt finanzierte Organisation, die in 66 Ländern in fast 150 Häu-

sern deutsche Kuitur und Sprache vermittelt, innerhalb des Ostblocks lediglich in Bukarest vertreten. Wie der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus von Bismarck, vor der Presse in Bonn mitteilte, gibt es aber in beiden Fällen noch keine verbindlichen Terminabsprachen. Die Volksrepublik China ist nur an Sprachunterricht interessiert, während Ungarn auch kulturelle Aspekte einbeziehen möchte. Im Gegenzug ist die Regierung in Budapest bereit, ein eigenes Institut in München aufzubauen.

Die deutsche Sprache befindet sich weltweit nach wie vor im Rückmarsch oder in einer hart bedrängten Verteidigungsposition. So hat sich in den letzten Jahren selbst in den Nie-

Zu einem ersten Gespräch über die

politischen Konsequenzen aus dem

Ergebnis der Bürgerschaftswahl vom

9. November sind Hamburgs Erster

Bürgermeister Klaus von Dohnanyi

(SPD) und der CDU-Fraktionschef

Hartmut Perschau gestern im Amts-

sitz des Regierungschefs im Rathaus

der Hansestadt zusammengetroffen.

Einzelheiten über den Verlauf der

Unterredung wurden unter Hinweis

auf die vereinbarte Vertraulichkeit

nicht mitgeteilt. Es gilt jedoch als si-

cher, daß es bei diesem Treffen zu-

nächst nur um Erläuterungen der be-

Parteien ging. Die von der CDU ge-

forderte Bildung einer Großen Koali-

tion wird von der SPD abgelehnt.

Dohnanyi und Perschau vereinbarten

eine Fortsetzung des Dialogs, Weitere

Entscheidungen werden erst nach

der Bundestagswahl vom 25. Januar

Seite 4: Dohnanyis Spielraum

erwartet.

ub. Hamburg

Perschau bei

Dohnanyi

#### Spricht Reagan ein Machtwort?

with Washington

In Washington wird damit gerechnet, daß Präsident Reagan bald ein klärendes Wort zu den personalpolitischen Aspekten der Iran-Affäre sagen wird. Es wird nicht ausgeschlossen, daß er sich von jenen Leuten trennt, deren Rolle und deren Krisenmanagement für ihn enttäuschend und untragbar waren. Im Mittelpunkt der Debatte steht reits bekannten Positionen beider :

die Frage, ob Außenminister Shultz wirklich nur eine Randfigur war und nur \_bruchstückhaft" über die Waffenlieferungen informiert war, wie er bisher gesagt hatte, oder ob er voll eingeweiht war, wie es der ehemalige Sicherheitsberater McFarlane angedeutet hat. Der frühere Außenminister Kissinger kritisierte, daß Reagan sich selbst überlassen worden sei und nicht genug Hilfestellung erhalte. "Es ist die Pflicht eines Außenministers. mit dem Präsidenten auszukommen, und nicht umgekehrt", sagte er. Seiten 2 und 6: Weitere Beiträge

Zunächst für den Einsatz in Frankreich wurde ein "Werbekoffer Deutsch als Fremdsprache" entwikkelt. In 100 Exemplaren steht er Lehrern und Schulen zur Ausleihe zur Verfügung. Er wurde bisher tausendmal angefordert. Insgesamt wurden damit etwa 60 000 Schüler erreicht. Der Werbekoffer soll nun auch in anderen Ländern eingesetzt werden.

Das Goethe-Institut hat darüber hinaus soeben einen neuen Sprachkurs in Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle zusammengestellt. Im nächsten Jahr wird, sozusagen als Appetitanreger, weltweit ein Fernseh-Sprachkurs angeboten, der aus 24 Sendungen zu je 15 Minuten besteht.

Seit einigen Jahren führt das Goethe-Institut Schwerpunktmaßnah-men in einzelnen Ländern Europas, Amerikas und Asiens, hier zunächst vor allem in Japan, durch. Für 1987 sind Aktionen in Belgien, Südostasien und Brasilien geplant, für 1988 in Australien und Neuseeland. Man erhofft sich vom konzentrierten Einsatz von Mitteln bessere Ergebnisse.

#### Bonn rügt die Chemie-Industrie

Nach den jüngsten Zwischenfällen bei der BASF und bei Hoechst hat die Bundesregierung zum ersten Mal Kritik an der deutschen Chemieindustrie geübt. Nach einer Erklärung von Regierungssprecher Ost mißbilligte das Kabinett, daß einige Chemiebetriebe offenbar nicht die "notwendige Sorgfalt" hätten walten lassen. Darüber hinaus habe die Information \_zu wünschen übriggelassen".

"Ungeklärt und ungewöhnlich" ist nach Auffassung der Frankfurter Staatsanwaltschaft die Einleitung von Chlorbenzol durch Hoechst in den Rhein. Zunächst sei ermittelt worden, daß etwa zwei Liter der Chemikalien in den Fluß gelangten. Dann seien weitere 15 Liter abgesaugt worden. Merkwürdig sei, daß in der Nähe einer Bodenablaufstelle ein Behälter mit der Aufschrift "16,5 Kilogramm Chlorbenzol" gefunden worden sei. Es sei unklar, wie der Behälter dort-

#### DER KOMMENTAR

#### Mitten in Berlin

HANS-RÜDIGER KARUTZ

Der Mord an dem jungen Mann, den NVA-Posten wie eine lebende Zielscheibe von der Mauerkrone schossen, zerstört endgültig eine gefährliche Illusion, die sich hüben und drüben eingestellt hatte: Daß der Schießbefehl von der Ostberliner Führung aufgehoben worden sei.

Entsprechende Mitteilungen hatte in diesem Sommer ein geflüchteter "DDR"-Oberstleutnant in den Westen gebracht: Erich Honecker wolle im Vorreld der 750-Jahr-Feier Berlins 1987, die den SED-Staat ins hellste Propagandalicht tauchen soll. internationalen Rufschaden vermeiden.

Die Leuchtspurgarben an der nächtlichen Mauer und die Menschenjäger-Mentalität aufgehetzter Grenzposten beweisen das Gegenteil: Es wird nach wie vor erbarmungslos geschossen – mitten in Berlin. Wider die Abmachungen von Helsinki und Madrid. Und mitten hinein in die Wiener KSZE-Beratungen. Wie hohl klingt da der Satz Orden belohnt wird.

des SED-"Falken" Hermann Axen vor dem Zentralkomitee: "Miteinander reden ist zehnmal besser als aufeinander schießen.⁻

Das Wort des Bundeskanzlers vom "menschenverachtenden System" jenseits der Mauer erweist sich als Auskunft über einen Sachverhalt. Insbesondere ist ihm zu danken dafür, daß er die Notwendigkeit der Erfassungsstelle Salzgitter zu deren fünfundzwanzigjährigem Bestehen betont hat - sie hat diesen Mord nicht verhinder, aber sie bleibt eine Warnung, die doch manchen potentiellen Todesschützen abschrecken mag. Die Blutspuren am Berliner Betonwall stellen Honeckers Glaubwürdigkeit generell in Frage: Seine Dialog-Politik gegenüber Bonn muß scheitern, wenn das Töten nicht aufhört.

7 udem: Gerade wer sich L West-Gäste zum Geburtstagsfest Berlins einlädt, sollte zweifelsfrei klarstellen, daß in Berlin nicht mehr der Tod im Stacheldraht befohlen und mit

#### Strauß: Wir haben bei den Saudis viel Einfluß verloren

CSU-Chef spricht in Riad über Waffen-Exporte

PETER SCHMALZ, Riad In der Frage von Rüstungsexporten müßten die Deutschen "endlich einmal herauskommen aus dieser ewigen deutschen Ängstlichkeit". sagte der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß gestern am zweiten Tag seines Besuchs in Saudi-Arabien gegenüber Journalisten. Er sei nicht für einen wahllosen Waffenexport, doch die Bundesrepublik müsse gleichziehen mit Ländern wie Großbritannien oder Frankreich.

Bei mehreren Gesprächen mit hochrangigen saudischen Politikern, darunter Innenminister Prinz Naif. Außenminister Prinz Saud al Feisal und dem Vizeverteidigungsminister Abdul Rahman hat Strauß den Eindruck gewonnen, daß die Araber inzwischen kein besonderes Interesse mehr daran haben, sich weiterhin der langwierigen und oft erfolglosen Bonner Genehmigungsprozedur zu unterwerfen. "Wir laufen euch nicht nach", zitierte der deutsche Gast einen seiner Gesprächspartner.

Für erhebliche Verärgerung soll ein Brief aus dem Bonner Verteidigungsministerium gesorgt haben, in dem die Saudis gebeten werden, sich

#### "Eine böse Überraschung"

Das Gutachten des Sachverständigenrats (DIE WELT vom 24.11.) hat bei Regierung und Opposition unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während sich die Minister Bangemann und Stoltenberg in der von ihnen eingeschlagenen Wirtschaftsund Finanzpolitik bestätigt sehen, sprechen für die SPD deren stellvertretende Fraktionsvorsitzende Apel und Roth von einer "bösen Überraschung", da der Rat für 1987 nur mit zwei Prozent Wachstum rechne. Seite 13: Markigerechte Preise

künftig bei ihren Waffenwünschen direkt an deutsche Firmen zu wenden und nicht erst bei der Regierung um eine Exporterlaubnis nachzufragen. Strauß: "Da sagen Sie, das tun wir nicht. Wenn die amerikanische, englische, französische und italienische Regierung sich nicht zu gut sind, mit uns Abmachungen zu treffen, dann

#### Kloge über "Kumpassi"

sollen die Deutschen es bleiben las-

Durch diese Haltung habe die Bundesrepublik bei den Arabert, erneblich an politischem Einfluß verloren. Israel, so Strauß gestern, habe aber keinen Grund, vor Saudi-Arabien Angst zu haben.

Tief verunsichert zeigen sich die Saudis über den amerikanischen Waffenexport an Iran, der nach Angaben aus dem saudischen Verteidigungsministerium auch eine moderne Panzerabwehrwaffe umfaßt. Dies könnte aber die Panzer-Überlegenheit Iraks

#### Müll aus Hessen weiter in .. DDR "?

Hessen will einen Teil seines Sondermülls auch weiterhin auf der DDR\*-Deponie Schönberg lagern. Umweltminister Fischer Die Grünen) kündigte gestern an, die Landesregierung werde "alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um an Schönberg festzuhalten". Dazu gehöre auch eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Darmstadt, Abfalltransporte nach Schönberg zu stoppen. Der Richterspruch mache eine geordnete Beseitigung des Mülls unmöglich.

#### Papst: Die Ökumene muß mehr als eine Partnerschaft sein

Unterstützung für Zusammenarbeit der Kirchen Neuseelands DW. Christehurch

Zum Abschluß seines Besuches in Neuseeland hat der Papst das für die Kirche dieses Landes hochbrisante Thema der Ökumene in den Mittelpunkt seiner Predigt in Christchurch auf der Südinsel gestellt.

Die Entscheidung der katholischen Kirche für die Ökumene sei unwiderruflich. Ziel könne nicht eine einfache Partnerschaft oder eine Kirchenfoderation sein, sondern die volle christliche Einheit. Bei der Suche nach der Wahrheit dürfe es keine Kompromisse geben.

Hintergrund der Äußerungen des Papstes ist die außergewöhnliche Zusammenarbeit der großen christlichen Religionsgemeinschaften Neuseelands, die eine Folge eines starken Einbruchs im religiösen Leben des Landes ist. Der Anteil der Christen ist in den vergangenen hundert Jahren von 93.1 auf 61.2 Prozent gesunken. Besonders die Anglikaner sind vom Mitgliederrückgang betroffen, während der Anteil der Katholiken von 13 auf 15,3 Prozent leicht gestiegen ist. Die Anglikaner machen heute 25 Prozent, die Presbyterianer 16 und die Methodisten etwa fünf Prozent aus.

Die ökumenische Zusammenarbeit wird allerdings durch Differenzen innerhalb der nichtkatholischen Reifgionsgemeinschaften erschwert. So haben die Anglikaner zehn Frauen zu Geistlichen ernannt. Für Frühjahr kommenden Jahres ist die Bildung einer Gesamtkonserenz der christiichen Religionsgemeinschaften vorgesehen. Die Katholiken werden erstmals diesem "Nationalen Kirchenrat" angehören.

Von Christehurch aus flog der Papst in die australische Hauptstadt Canberra. Dort erklärte er vor 100 000 Gläubigen: "Dieses euer Land ist von Gott so gesegnet, daß ihr eure Augen erheben müßt, um die Bedürfnisse der Menschen überall zu sehen. Als Australier habt ihr eine sehr besondere Berufung, alle Dimensionen der Gerechtigkeit in der Welt und der universalen menschlichen Solidarität zu

Der Papst bleibt eine Woche lang in Australien. 26 Prozent der Einwohner des Landes sind Katholiken.

#### Tonton, halt dich gut

Von Peter Ruge

aren es dreihunderttausend oder hunderttausend – nach der wahren Zahlengröße fragt zur Stunde niemand in Paris: Ins Gewicht fällt aliein, daß es der Linken gelang, an der Bastille Massen zu mobilisieren, vor allem Jugend.

Die Regierung Chirac sieht sich an den Pranger gestellt wegen ihrer Reformpläne im Erziehungsbereich. Eine parado-xe Situation, waren es doch die Bürgerlichen, die vor zwei Jahren zum Kampf für die überkommenen Privatschulen ge-gen die Sozialisten antraten. Damals vereinte die Nation sich zum gewaltigsten Protest seit der französischen Revolution. Er erschütterte die Regierung Fabius; der Machtwechsel im März

Nun ist die geplante Hochschulreform der Gaullisten das Angriffsziel der Linken. Was von ihnen als Rückkehr zu archaischen Zuständen vor dem Studentenaufstand 1968 bezeichnet wird, haben vor allem die Führer der Sozialistischen Partei Frankreichs als Mittel erkannt, um endlich die Jugend gegen die Rechte zu aktivieren.

Die Jungen galten bisher auf Studium und Erfolg fixiert. Ohne Protest wurde der Reformkurs von Premierminister Chirac von ihnen hingenommen: Ob es sich dabei um eine Verschärfung der Sicherheitsbestimmungen handelte, die Privatisierung, oder die Änderung des Ausländerrechts – nichts schien diese Generation aus dem Gleichgewicht zu bringen. Bis in der linken Szene der Schreckensruf ertönte: "Studenten. euer Besitzstand soll angetastet werden." Verbunden mit dem Ruf nach Aufstand, ehe eine neue Klassengesellschaft den Minderbemittelten den Zugang zu den Hochschulen versperre.

Demonstrationen, angeheizt von der Lehrergewerkschaft FEN, naben in Frankreich einen Flächenbrand ausgelöst, den Marsch auf die Bastille. Öl in dies Feuer gießt der Staatspräsident mit seinem Wort von der "Gleichheit nationaler Rechte".

"Tonton, halt dich gut, wir kommen dir zu Hilfe" – mit diesem Schlachtruf für François Mitterrand ziehen jetzt Studenten in einen Generalstreik. Alle Studenten? Diese Woche wird zeigen, ob sich Frankreichs Jugend einer neuen, linken Protestbewegung anschließt.

#### Deutsch hat es schwer

Von Paul F. Reitze

I eltweit ist die deutsche Sprache in eine bedrängte Situation geraten. Die meisten Schüler hat sie im Ostblock, und zwar in der Sowjetunion. Der Ostblock bleibt hier nicht nur alten Traditionen treu, sondern trägt auch der relativen Wirtschaftsstärke der "DDR" Rechnung. Im Westen häufen sich die Hiobsmeldungen schon seit Jahren. In den USA gibt es vereinzelt bereits Staaten, wo Deutsch den Kampf um Platz drei - hinter Spanisch und Französisch - ans Italienische zu verlieren droht. Im Staat New York hat es ihn sogar schon verloren.

Erhebliche Einerüche drohen, nach Skandinavien und selbst Holland, neuerdings in Beigien. Diese bedauerlichen Entwicklungen hängen nicht zuletzt damit zusammen, daß die deutsche Wirtschaft von ausländischen Mitarbeitern so gut wie nie Deutsch-Kenntnisse verlangt. Ferner rächt es sich, daß in sozialliberalen Zeiten Spracharbeit nicht als vorrangiges kulturpolitisches Ziel gesehen wurde.

Die Regierung Kohl hat gegenzusteuern versucht. Seit 1984 wurden so etwa dem Goethe-Institut für diese Aufgabe Sondermittel zur Verfügung gestellt, insgesamt bis heute etwa drei Millionen Mark. Damit sollte im Ausland für Deutsch geworben werden, zum Teil mit inzwischen entwickelten besseren Unterrichtsmaterialien. Aber das bleibt Stückwerk, solange die Industrie nicht mitzieht und der Staat sich haushaltsrechtlich nicht um mehr Flexibiltät bemüht.

Wegen des EG-Beitritts ist in Spanien das Interesse an Deutsch sprunghaft gewachsen. Das Goethe-Institut in Barcelona hat gegenüber 1985 die Zahl seiner Sprachschüler fast verdreifacht, auf rund 1300. Aber: Es hätten tausend mehr sein

Sie mußten abgewiesen werden. Warum reagiert in solchen Fällen der Geldgeber, das Auswärtige Amt, nicht spontan? Von 1988 an wird an spanischen Schulen, dem Beispiel anderer europäischer Länder folgend, der Fremdsprachen-Unterricht eingeschränkt. Wiese baut man deutscherseits da nicht vor. kümmert sich verstärkt um die Mediatoren, vor allem die Lehrer, buchstäblich fünf Minuten vor Zwölf?

## Verheugens Einstand

Von Heinz Heck

er neuernannte SPD-Sprecher Verheugen hat sofort er-kannt: "Das Image des Konsolidierers ist dahin." Gemeint ist Finanzminister Stoltenberg, der nicht ausschließen will, daß im Zuge der geplanten Großen Steuerreform notfalls ein Teil der Einnahmeausfälle vorübergehend durch höhere Neuverschuldung aufgefangen wird. Verheugen, zwar altgedient im politischen Geschäft, kann sich dennoch vehement über Stoltenberg erregen: "Er, der jahrelang das Image des sparsamen Kassenverwaiters pflegte und Staatsverschuldung geradezu monomanisch verketzerte, will jetzt nicht nur investive Ausgaben, sondern schlichte Steuersenkungen über Staatsverschuldung finanzieren."

Heißt das im Umkehrschluß, daß die SPD, für die Verheugen spricht, schlichte Steuersenkungen künftig nur in Betracht zieht, wenn Bund, Länder und Gemeinden ihre Neuverschuldung auf Null gebracht haben? Oder will sie gar so lange warten, bis die dreistelligen Schuldenberge wieder abgetragen sind, also etwa bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag?

Bei welchem seiner - neuen - Parteifreunde mag Verheugen wohl Rat eingeholt haben, bevor er diese Jahrhundert-Erklärung unter die Leute brachte? Bestimmt nicht bei ehemaligen SPD-Finanzministern. Sie hätten ihn nämlich belehren können, daß die Steuersenkungen unter ihrer Verantwortung allesamt durch Erhöhungen an anderer Stelle teilweise gegennnanziert wurden und daß die der Nettoentlastung nach immer geringeren Steuersenkungen in das Jahrzehnt der schnellststeigenden Verschuldung fielen, die die Bundesrepublik je erlebt hat.

Die siebziger Jahre haben gezeigt, daß bei explodierenden öffentlichen Ausgaben und Schulden immer weniger Spielraum für echte Entlastungen bleibt. Diese müssen allein schon wegen der Progressionswirkung des Lohn- und Einkommensteuertarifs gleichsam zur Routineaufgabe der Finanzpolitik werden, da sonst die Belastung automatisch zunimmt.

Zweifellos ist eine Steuerreform ohne höhere Neuverschuldung besser. Doch rechtfertigen die noch ausstehenden Konsolidierungszufgaben keine Untätigkeit an der Steuerfront.



Und wer will auf der, Bock?

# Neues in Osterreich

Von Carl Gustaf Ströhm

Gehen in Österreich die Uhren anders als in der Bundesrepublik? Das Wahlergebnis vom Sonntag bietet in der Tat zunächst ein überraschendes Bild. Da ist es einer seit sechzehn Jahren regierenden Sozialistischen Partei doch noch gelungen, trotz schwerer Verluste in ihren Hochburgen eine wenn auch auf einen Vorsprung von vier Mandaten geschrumpfte relative Mehrheit gerade noch zu verteidigen. De hat eine große christlich-demokratische Oppositionspartei ihr heißersehntes Ziel. wieder stärkste politische Kraft im Lande zu werden, trotz aller guten Aussichten verfehlt.

Statt dessen erlebte die dritte Kraft in Österreich, die Freiheitliche Partei (FPÖ), die irrtümlicherweise oft mit der deutschen FDP gleichgesetzt wird, einen Tri-umph. Unter der Führung ihres sechsunddreißigjährigen neuen Vorsitzenden Jörg Haider nahm sie beiden großen Parteien – aber hauptsächlich der ÖVP – Stimmen weg und erreichte einen Anteil von fast zehn Prozent. Demgegenüber blieb die andere Protestgruppe, die Frünen, unter der Fünf-Prozent-Marke; sie schaffte aber dank des etwas anderen österreichischen Wahlrechts den Einzug ins Parlament mit neun Abgeordneten.

Die österreichischen Sozialisten sind durch drei geschickte taktische Schachzüge mit einem blauen Auge an einer totalen Wahlniederlage vorbeigekommen: Sie präsentierten in der Gestalt Franz Vranitzkys einen neuen Bundeskanzler, der so unsozialistisch wirkt und argumentiert, daß man seine politische Herkunft vergessen könnte. Sie lösten vorzeitige Neuwahlen aus und erhielten damit einen für sie günstigeren Wahitermin: bei einem Abwarten bis zum regulären Auslaufen der Legislaturperiode im kommenden Frühling wäre ihnen womöglich der Bonus des noch unverbraucht wirkenden Kanzlerneulings verlorengegangen. Schließlich nahm die SPÖ ihre Hauptkonkurrentin, die Volkspartei, in die eherne Umarmung des Angebots einer Großen

Die ÖVP unter Führung ihres Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Alois Mock hat auf diese Herausforderungen nicht schnell und entschlossen reagiert, sondern sich statt dessen in den Fallstricken der Großen Koalition verfangen. Dabei irrte sich die Volkspartei offenbar über die Meinung des Wählervolkes, denn der österreichische Wahlsonntag hat jetzt, zur Überraschung vieler, eines klar bewiesen: Die Große Koalition von SPÖ und ÖVP ist in der Bevölkerung keineswegs sehr beliebt.

Vielleicht haben es die Wähler der ÖVP übelgenommen, daß sie als große Oppositionspartei zwei offenkundig unvereinbare Thesen präsentierte: einmal die Forderung nach einer "Wende" und nach der Beendigung einer, wie sie sagte, verfehlten sozialistischen Politik, zum anderen aber die Forderung nach einer "breiten Zusammenarbeit", was im Klartext doch nur Große Koalition mit eben jenen Sozialisten bedeuten konnte, die man zuvor für alle Mißstände des Landes verantwortlich gemacht hatte.

Allerdings ist festzuhalten, daß der ÖVP-Vorsitzende Alois Mock in dieser Frage offenbar unter dem Druck sowohl einiger Wirtschaftsfürsten" seiner Partei stand, die aus Angst vor der eigenen Courage nämlich vor einer Konfrontation mit Sozialisten und Gewerkschaften im Falle der unvermeidlichen und unvermeidlich mit Entlassungen verbundenen Sanierung der Staatsbetriebe - eine Haltung kultivierten, die man fast als Erfolgsverweigerung bezeichnen könnte. So



Er brach die linke Mehrheit: Jörg

kam der Wunsch nach der Wende einem Mann zugute, der nicht von des Gedankens Blässe angekränkelt war und der es verstand, das Unbehagen der Wähler unbekümmert um Koalitionen zu artikulieren.

Der Erfolg der FPÖ ist weitge-hend der persönliche Erfolg Jörg Haiders. Wie beständig dieser Erfolg ist und ob sich der für die Freiheitliche Partei gigantische Stimmenzuwachs nicht bei der nächsten Wahl als Treibsand erweist, muß sich erst zeigen.

Es wird jetzt sicher auch nicht an Versuchen fehlen, Haider und damit auch seine Wähler als Rechtsradikale oder "Ewiggestrige" abzustempeln. Das aber führt an der Wirklichkeit weit vorbei: Haider ist kein Rechtsaußen, und für viele der Jungwähler, die ihm die Stimme gaben, ist dergleichen kein Thema. Wohl aber könnte es sein, daß der neue FPÖ-Chef das "dritte Lager" in Österreich auf neue Art stabilisiert hat, nämlich jene politische Schicht, die man früher als "großdeutsch" und nationalliberal zu charakterisieren pflegte.

Diese Gruppierung war durch das Jahr 1945 schwer kompromittiert und dezimiert worden. Wenn es Haider als einem von der Vergangenheit unbelasteten Politiker gelingen sollte, diese traditionelle dritte Kraft in Osterreich neben Sozialisten und Christlich-Sozialen wieder zu einem stabilen Faktor zu machen, dann wäre das eine interessante Veränderung der politischen Landschaft. Sicher ist auch, daß Haiders Erfolg ein Symptom für die Abwendung vieler jungen Leute von den bisher vorhertschenden linken Ideen ist.

Der Erfolg der FPÖ hat nämlich gezeigt, worauf in der Wahlnacht erstaunlicherweise kein Politiker zu sprechen kam: Die Sozialisten haben, der Sozialismus hat in Österreich keine Mehrheit mehr. Volkspartei und Freiheitliche zusammen, beides bürgerliche, nicht-sozialistische Parteien, repräsentieren gemeinsam die absolute Mehrheit. Selbst wenn diese absolute Mehrheit regierungspolitisch nicht zum Tragen kommen sollte -Mock hat immerhin Fühler zur FPÖ angedeutet, während manche in seiner Partei ängstlich zögern -. ist sie eine Realität.

#### IM GESPRÄCH Rafael Ileto

#### Kommunisten eliminieren

Von Jochen Hehn

Mit Rafael Ileto ist ein Mann an die Spitze des philippinischen Verteidigungsministeriums gerückt, der als unerbittlicher Gegner der Kommunisten gilt und bereits erfolgreich gegen sie gekämpft hat. In den fünfziger Jahren hatte der heute sechsundsechzig Jahre alte General die Einheit der "Scout Rangers" organisiert und geführt. Ihnen gelang es 1954, die kommunistische "Volksbefreiungsbewegung" (HUK) aufzureiben.

Die Kommunisten reagierten auf Detos Ernennung daher unzufrieden. Satur Ocampo, einer der Verhandlungsführer der Rebellen bei den Friedensverhandlungen mit der Regierung, nennt Ileto einen Erfüllungsgehilfen amerikanischer Interessen auf den Philippinen.

Ileto, der in der philippinischen Ar-mee den Ruf eines intelligenten, "sau-beren" Offiziers ohne politische Ambitionen genießt, erhielt wie General-stabschef Fidel Ramos seine militärische Ausbildung an der US-Militär-akademie in West Point. Unter dem früheren Präsidenten Marcos machte er danach schnell Karriere und stieg bis zum stellvertretenden Generalstabschef auf. Im Gegensatz zu Ramos widersetzte er sich der Verhängung des Kriegsrechts durch Marcos im Jahre 1972. Marcos gab lleto die Schuld dafür, daß sein geheimer Plan vorzeitig bekannt wurde - durch den 1983 ermordeten Senator Benigno Aquino und Ehemann Corazon Aquinos, dem lieto freundschaftlich verbunden war. Heto wurde von Marcos vom militärischen Dienst entbunden und auf den Botschafterposten nach Teheran strafversetzt.

Als sein Amtsvorgänger Enrile und General Ramos im Februar dieses Jahres die Rebellion gegen Marcos unternahmen, unterstützte Ileto als einer der ersten Generäle die Aktion und trug damit wesentlich dazu bei, daß die Mehrheit der Offiziere sich schließlich von Marcos abwandte.

Obwohl Ileto sich selbst als "Mann der Mitte" und als neutral bezeichnet, schreckt er dennoch nicht vor dezidierten politischen Außerungen zurück. Auf die Situation in seinem Lande angesprochen, meinte er unlängst: "Hier gibt es zu viele Leute, die Präsident werden wollen." Die Situation in der Armee sieht er trotz der Reformbewegung keineswegs durch die rosige Brille: "Ich bin ent-



Einer der ersten Militärs gegen Marcos: ileto

täuscht", sagte er vor einer Woche und beklagte, daß Korruption, Verletzungen der Menschenrechte und Mangel an Disziplin vor allem bei den Truppen auf dem Lande noch gang und gäbe seien.

Wie dieser Zustand geändert werden könnte, demonstrierte Ileto bei der Aufstellung der "Gelben Armee", jener Elitetruppe, die für die Sicherheit der Staatspräsidentin garantieren soll. Ileto überwachte Auswahl und Ausbildung dieser Spezialeinheit persönlich, die ein Gegengewicht zu iener tausend Mann zählenden Sicherheitstruppe bildet, die unter dem Enrile-Schützling, dem Obersten "Gringo" Honasan, steht und Enrile

Die Berufung Iletos zum neuen Verteidigungsminister weist auch die Richtung für die künftige Handhabung des Rebellen-Problems. Ileto läßt keinen Zweifel daran, wie er die kommunistische Rebellion gelöst sehen möchte: "Die Kommunistische Neue Volksarmee muß eliminiert werden", sagte er kürzlich in einem Interview und machte keinen Hehl aus seiner skeptischen Haltung gegenüber den Versuchen der Regierung Aquino, eine politische Lösung

In einer Woche läuft die Frist für die Kommunisten aus, sich mit der Regierung auf einen Waffenstillstand zu verständigen. Falls es zu keiner friedlichen Einigung kommt, wird Ileto zum großen Teil die Aufgabe zufallen, die militärische Lösung voranzutreiben.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Viele Zeitungen beschäftigen sleb er Ergebnis der Wahlen in Österreich:

#### Münchner Merkur

MUNCHNER ZEITUNG

Abgesehen von der speziellen Gewohnheit. Probleme vorwiegend im Caféhaus zu lösen, zeigte sich in Österreich wieder einmal das, was Verhaltensforscher die "Neigung der Massen zum Wegschauen" nennen. Skandale in Serie, Explosion der Staatsverschuldung und Millionenpleiten wurden von vielen großzügig ignoriert. Folge: Die Sozialisten bleiben stärkste Partei.

#### STUTTGARTER ZEITUNG

Die Parlamentswahlen in Österreich endeten mit einer Sensation. Sie besteht nicht darin, daß es der seit 16 Jahren regierenden Sozialistischen Partei trotz etiicher Skandale und eines gerade erst unter Mühen vollzogenen Führungswechsels zu dem neuen Parteichef und Bundeskanzler Franz Vranitzky gelungen ist, so eben noch stärkste Partei zu bleiben. Sensationell ist die Verdoppelung der Stimmen für die Freiheitliche Partei (PPÖ), die im Herbst den Schwenk

yon einer liberalen zu einer nationali stischen Partei vollzogen und im Windschatten der Wahl Kurt Waldheims zum umstrittenen Staatsoberhaupt den lautstarken Jörg Haider zum Parteiobmann gewählt hatte.

#### **KRONENZEITUNG**

Der Wahlausgang ist ein vernichtendes Mißtrauensvotum gegen die beiden großen Parteien. Das österreichische Volk protestiert damit gegen die SPÖ und ÖVP; gegen die Sozialisten, weil ihre Regierungsarbeit als unbefriedigend empfunden wurde und gegen die Volkspartei, weil sie sich in der Opposition nicht erneuern konnte. (Wien)

1041 1041 1041

#### LE MATIN

Die Bildung einer Koalition aus Sozialdemokraten und der Volkspartei würde die Rückkehr der alten Dämonen der österreichischen Politik bedeuten: Korruption, übermäßige Gebührenerhebung und Vetternwirtschaft auf allen Ebenen...Die Österreicher sagen, daß sie dieses System leid sind. Sie haben aber nichts getan, um es zu ändern. (Paris)

# Das Iran-Thema: Peinlich, aber nicht Reagans "High-noon"

Wie die Demokraten und die Medien es dennoch auszuwalzen suchen / Von Fritz Wirth

Politische Affairen haben in den Die Folge ist: amerikanische Affai-USA ihre eigene Choreogra- ren werden so schnell und so intenphie. Ihr auffallendstes Markenzeichen ist ein lustvoll verzögertes Finale. Da werkeln alle Mitspieler und Beobachter mit Inbrunst auf allen verfügbaren Instrumenten, da werden keine Trommeiwirbel ausgelassen, und da werden alle Haupt- und Nebenthemen immer noch einmal in Dutzenden von Variationen wiederholt. Vor allem sorgen die Medien für die Verlängerung. Kurze, knappe Affairen, die mit einem Paukenschlag enden, machen keinen Spaß. Washington will keine reinigenden Gewitter, es liebt den Skandal-Monsun.

Das wurde zum Beispiel im letzten Jahr im Zusammenhang mit Bitburg offenbar. Als der "Wa-shington Post" zu den Deutschen nichts mehr einfiel, brachte sie einen ausführlichen Artikei über die Rolle der teutonischen Bösewichter im Film. Es sagte zwar nichts zur Sache, doch es füllte den stoffarm gewordenen Bitburg-Rahmen. Dieser Overkill ist wahrscheinlich ein Relikt des Watergate-Skandals.

siv mit Details überschwemmt, daß am Ende Hauptthema, Anlaß und Ursache der Affaire verschwimmen. Der Bürger verliert die Übersicht

Die Iran-Affaire hat inzwischen dies Stadium erreicht. Im Grunde genommen war sie zunächst leicht überschaubar. Die Reagan-Administration sandte hinter einem Schleier der Geheimhaltung Waffen an die falsche Adresse. Sie verstieß damit gegen zwei Prinzipien ihrer Außenpolitik: sie verletzte ihre selbsterklärte Neutralität im Krieg zwischen dem Iran und Irak, und sie lieferte Waffen an ein Land. das den Terrorismus in der Welt aktiv fördert, Dieses Grundthema nun ist weitgehend abgehandelt: die Verletzung dieser beiden Prinzipien war ein Fehler, der die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Außenpolitik in Gefahr brachte. Ronald Reagan hat die alleinige Verantwortung dafür übernommen, obwohl er sich weigerte, es als Fehler zu begreifen. Das ist

eine Ermessenssache, deren Ergebnis man bedauern kann, doch noch lange kein Skandal. Damit könnte diese Affaire been-

det sein. Was sie in die Verlängerung trieb, war der unglückliche Einfali der Berater des Präsidenten, daraus ein filmreifes Geheim-Unternehmen hinter dem Rücken des Kongresses zu machen. Das brachte einen Hauch von Watergate in diese Affaire, zumindest in den Augen der Opposition und der Medien. Und dieser Aspekt wird nun genüßlich zelebriert in geheimen Anhörungen. Am Wochen-ende wurde CIA-Chef Casey vorgeführt. Die Enthüllungen und Reaktionen der Demokraten auf das, was sie dort eigentlich vertraulich vernahmen, lassen keine Zweifel: Dies ist für sie die große Stunde der Entrüstung.

Hier ist der Schrei einer seit Jahren verstummten Opposition zu vernehmen, die an der Popularität und Unangreifbarkeit eines Präsidenten zu scheitern pflegte und endlich eine schwache Stelle entdeckt hat. Daß sie gierig diese

Schwachstelle attackiert, ist zum Teil als psychologisch begreifliche Reaktion eines lange Gedemütigten, zum Teil aber auch als kaltes parteipolitisches Kalkül zu verstehen. Alle Zeichen deuten deshalb auf ein schmerzhaft langes Nachspiel hin, und die Medien spielen eifrig mit.

Es gibt Möglichkeiten für die Reagan-Administration. Spiel zu verkürzen. Dazu gehört das Eingeständnis, daß man irrte, gehört ein Ende der Geheimhaltung - die angesichts der iranischen Partner, mit denen man es zu tun hatte, ohnehin fragwürdig ist, weil sie nach Belieben diese Geheimhaltung durchbrechen -, ein Ende des peinlichen und zum Teil öffentlichen Kleinkrieges einiger Präsidenten-Berater in dieser Affaire und schnelle personalpolitische Konsequenzen, sprich Rücktritte, wenn sie denn überhaupt geplant sein sollten.

Die politische Vernunft spricht für ein derartiges resolutes und schnelles Krisen-Management. Denn so bedauerlich die Mißgriffe waren, die Iran-Affaire bleibt weltpolitisch vorläufig ein Randereignis. Es wäre schlimm, wenn sie die Administration in ihren bedeutsamen Entscheidungen und Aktivitäten, etwa im Bereich der

Sicherheitspolitik, lähmen würde. Die Demokraten wären im übrigen gut beraten, ihre Strategie der genüßlichen Affairen-Verlängerung zu überdenken. Dies ist noch nicht die von ihnen vermutete Dämmerung der Reagan-Ära oder das Ende der "Reagan-Magie". Es mag zwar zutreffen , daß die letzten Umfragen dem Präsidenten einen Vertrauensverhist in außenpolitischen Entscheidungen bescheinigen. Zugleich aber weisen sie aus, daß die Popularität dieses Mannes heute immer noch größer als die iedes anderen amerikanischen Präsidenten dieses Jahrhunderts ist.

Die Dehnbarkeit dieser Krise hat deshalb Grenzen. Die Demokraten irren, wenn sie glauben, daß dies nach ihrem Wahlsieg vor zwei Wo-chen für sie bereits die große Stunde des "High-noon" mit Ronald Reagan sei

مكذا مند إلاصل



# Des lieben Gottes Waschschüssel

Das Mittelälter als Bananfgabe: In Ulm wurde der Wettbewerh für den neuen Münsterplatz entschieden. Dabei siegte der Amerikaner Richard Meier mit einem Entwurf, der auf den ersten Blick fremd wirkt vor dieter Kolisse.

TO DANKWART GURATZSCH eine andere Epoche der Weltgeschichte ist so sehr die der Car Europäer wie das Mittelalter. Henfe, wo der Bestand Europas als einer eigenständigen Kraft zwischen den Weltmächten USA und Sowjetunion gefährdet scheint, füllt sich der Begriff des Mittelalters in der "alten Welt" auf ungestüme, elementare Weise mit neuem Leben. Die Faszination von Ecos Buch "Der Name der Rose", die neue Begeisterung für Mystik und Mythologie, die Neubelebung von Okkultismus und Hexenkult, von Meditation und Schwärmerei - dies alles zeugt von einer neuerwachten Sehnsucht nach alten Quellen abendländischer Kraft, nach Heimat, Identität, verlorengegangener Überlegenheit und kosmopolitischer Erfahrung. Des Mittelalter als die tiefste, spirituellste Manifestation europäischen Geistes - will es zum neuen.

---

S. K. Tark

Sp. 2

STREET, SK

e trace Steel

22.22

11122

e. 🚌 🙀

and and

is less to a

44.4

ا المام المام

er e data me

್ಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕ

1 1200

11 - 12: 13: 1<u>2: 12: 1</u>

s Turks gg

od de de de de la composition de la co Composition de la composition della compositi

್ - ಲಾಗಾರ್

and the second Ex

ENZEHUNG

Harry Lie E

and the second

್ಷಾಗ್ರಹ ೨೬೫

The State of Contract of the

1. 1. 1. 2. 4. 4.

MAIN

المجالة المراقب المراقبة المجالة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المجالة المراقبة

. .

vergewisserung werden? Wenn es sich so verhielte, dann wäre soeben in Ulm, in einem Architekten-Wettbewerb um eine Jahrhundertaufgabe, eine anachronistische Entscheidung gefallen. Zehn, mit nur wenigen Ausnahmen höchst prominente Architektenbüros waren eingeladen, eine Wunde im mittelalterlichen Zentrum der Stadt zu schließen. Aus der Konkurrenz ging aber kein deutscher und erst recht keiner der ansässigen Ulmer Architekten als Sieger hervor, sondern der Amerikaner Richard Meier - ein exzentrischer "Postmoderner" mit unübersehbaren Anleihen bei Le Corbusier.

Mythos der europäischen Selbstbe-

hauptung, Selbstbestätigung, Selbst-

Noch überraschender freilich, mit welchem Entwurf der New Yorker das Preisgericht (unter dem Darmstädter Jury-Profi Max Bächer) beeindruckte: mit einer Art Guggenheimmuseums-Verschnitt, wie ein Lokalblatt flapsig aber bewundernd kommentierte. Wenn der Gemeinderat zustimmt, kann Baubeginn schon 1988 sein.

Man muß den Bauplatz, einen der heikelsten in der Bundesrepublik und vielleicht in der deutschen Architektur-Geschichte, vor Augen sehen: den Münsterplatz von Ulm. Ähnlich wie in Köln, wenn auch entfernt nicht so radikal, hatte das 19. Jahrhundert rund um die Kathedrale (die erst 1890 ihren mächtigen Hauptturm - den höchsten Kirchturm der Welt - erhielt) tabula rasa geschaffen. Die Kirche sollte wie ein Ausstellungsstück freigestellt werden. Deshalb wurde eine ganze Gebäudegruppe, älter als das Münster selbst, abgebrochen: das Barfüßerkloster mit Kirche und Konventsgebäude.

Wie ein "Osterhase auf dem Pappdeckel"

Zu spät merkten die Stadtväter, daß das Münster nun wie ein "Osterhase auf dem Pappdeckel" dastand. Aber die Bürger blockierten jeden Versuch, die Lücke zu schließen. Erst ietzt, nach dem dritten Architektenwettbewerb in diesem Jahrhundert, scheinen sie bereit, den mittelalterlichen Dom von seinem Silbertablett herunter und in die Stadt zurückzu-

Meier will die Anregung zu seinem Rundbau auf der Aussichtsplattform des Münsters empfangen haben. Das zeugt von einer überraschenden Umkehrung des Standpunktes seit den früheren Wettbewerben. Damals hatten die Architekten noch sorgfältige Perspektiven mit Blick auf den Dom gezeichnet: Die neuen Gebäude sollten mit diesem harmonieren und seine Wirkung womöglich noch steigern. Den neuen Entwürfen ist dagegen kaum eine einzige derartige Perspektivzeichnung beigegeben.

Diesen Mangel hat das Preisgericht weder empfunden noch durch besonders intensive Erforschung der Blickbeziehungen auszugleichen versucht. So ist ihm entgangen, daß Meiers Rundbau - ebenso wie übrigens sein Vorschlag für die Neugestaltung des benachbarten Bankgebäudes - eine in der gesamten Münster-Umgebung bisher vermiedene horizontale Schnittkante in die Perspektive einführt (deren nachteilige Wirkungen zum Beispiel an der Rotunde der neuen Kulturschirn vor dem Frankfurter Dom 21 studieren sind).

Im Ulmer Wettbewerb hat als einziger der Kölner Architekt Gottfried Böhm (2. Preisträger) mittelalterliche Kompaktformen aufgenommen. Die hohen, zum Teil gewalmten Dächer seines Entwurfs würden sich vorzüglich in die Struktur des Münsterplatzes einfügen und Akzente der alten Bebauung aufnehmen - wenn Böhm nur nicht als Konzession an moderne Materialien (Glas, Beton) eine halb plump, halb modisch wirkende Detailgestaltung vorgeschlagen hätte.

Mit Böhms Entwurf konkurriert im Ulmer Wettbewerb eine Idee, die in seltsamen Kontrast zur vorhandenen Bebauung tritt und fast als Polemik gegen das Münster gedeutet werden kann: die Kurvenform von Kreissegmenten, die sich vor den Giebelfronten der Nachkriegszeit und vor dem Filigran der Münsterfassade (die keine Rosette besitzt) mit ihren glatten Rundungen brüsten. Diese Idee stammt bereits aus dem Wettbewerb von 1924/25 und war damals von Hans Scharoun (dem späteren Erbauer der Berliner Philharmonie) als sozusagen antithetischer Einfall gegen eine als stickig empfundene mittelalterliche Domseligkeit formuliert worden. Wie ein runder, in sich gebrochener Schiffsbug schob Scharouns Stromlinienfront das mittelalterliche Ulm vor sich her und schnitt das Münster, als ware es ein Luftschiff, wie mit dem Rasiermesser nach unten ab. Au-Ber Meier haben nicht weniger als drei Teilnehmer des jüngsten Wettbewerbs diese Rundform aufgegriffen.

Meier, der in Frankfurt ein imponierendes, weltweit beachtetes Museum errichtet hat und heute als einer der "Stararchitekten" Amerikas gilt. wird den Ulmern mit Sicherheit einen imposanten, aufsehenerregenden Bau bescheren. Ob es freilich der richtige Bau für den richtigen Platz ist, wird wohl noch lange diskutiert

Ein gleißendes Weiß für den Münsterplatz

Seine Rundfront wird Meierin das für ihn typische gleißende Weiß tauchen - eine exotische, körperlose Farbe für den Münsterplatz, die aus dem Bau so etwas wie des lieben Gottes Waschschüssel machen kann. Die Flachdächer des angehängten "Kubus" und des Bankgebäudes vor den Giebelfronten des Platzes werden den fremdartigen Eindruck eher noch verstärken und im Zusammenwirken mit der viel zu großen Baulücke im Süden den Anblick der Domfront von der architektonisch mißglückten Neuen Straße her nur noch mehr ernüchtern.

"Ein supermoderner Entwurf, sehr eigenständig, der viel zu weite Platz wird maßstäblich verkürzt", urteilt der baden-württembergische Landeskonservator August Gebeßler, und nichts daran ist verkehrt. Aber alles andere als eine Apotheose des Mittelalters, sondern dessen transatlantischer Kontrast. Aus dieser Spannung kann Dramatik erwachsen. Gemeinschaft, Verinnerlichung, mystische Union wohl nicht.

Der Alternativentwurf zum Ulmer Wettbewerb steht im Vorraum der kleinen Ausstellung der Modelle im Ulmer Stadtmuseum. Es ist das alte, vor mehr als 100 Jahren abgebrochene Barfüßerkloster mit dem Geschiebe seiner Baukörper, seinem durchaus "massigen" Volumen und dem hochaufragenden Giebel seiner Kapelle. Es ist die "frechste" und doch stimmigste Alternative. Nur schade: Sie läuft außer Konkurrenz.



Kein Baum, kein Strauch gibt Deckung: Mudschahedin in den Bergen von Kangarha

# Uber "Little Moscow" dröhnt das Lied von der tapferen Leila

Der sowjetische Aggressor hat sich im Tal eingeigelt. Er verfügt über Panzer, Jets und modernste Raketen. Doch die Verteidiger kämpfen erbittert weiter, gegen den Feind, gegen die unwirtliche Natur, gegen Krankheit und gegen den Mangel an modernsten Waffen. Ein Besuch bei den Mudschahedin in Afghanistan.

Von WALTER H. RUEB

ie Berge entlang des Kunartals sind hoch, steil und schroff. Alle Bache sind ausgetrocknet. Niedrige Bäume spenden nur wenig Schatten. Hie und da eine kleine Lichtung - Gelegenheit, in die Runde zu blicken. Kahle Berge, so weit das Auge reicht. Und überall Ruhe, nirgends sowjetische Hubschrauber. Also weiter.

Das Lager der Mudschahedin ist schon früh auszumachen. Laut dröhnen über Lautsprecher Lieder von der tapferen Leila, dann haßerfüllte Parolen durch den Wald, weisen die Richtung durch Stacheldraht und Gestrüpp. Schließlich ist das Berglager von 600 Freiheitskämpfern erreicht.

Dschamilluh Rahman drückt den Ankömmlingen am Eingang die Hand. Der Kommandant ist 55 Jahre alt, sieht aber wesentlich älter aus. Früher war er in der afghanischen Armee Brigadegeneral, jetzt befehligt enteuerlichen Haufen wil der Guerrilla-Kämpfer. Sein Gesicht ist ernst, eine Brille mit dunklem Gestell macht es noch ernster.

Rahman ist stolz auf seine Truppe. "Von hier aus unternehmen wir Angriffe auf russische Konvois", sagt er und weist hinunter ins Tal. "Da wimmelt es von sowjetischen Soldaten mit Panzern und Lastwagen. In drei Stunden sind wir im Schutz der Nacht unten ... "

Auf allen Bergspitzen sitzen die Mudschahedin

3000 Meter hoch sind die umliegenden Berge. Auf jeder Spitze haben sich die Mudschahedin mit schweren Maschinengewehren, Kanonen, Raketen und Granatwerfern eingegraben. Die Tarnung ist zwischen Bäumen, Sträuchern und Erdhügeln leicht. Überall blitzen Waffen und wilde Augen. Der jüngste Kämpfer ist 18. der älteste 70.

Unten auf dem Talgrund liegt Paschat. Früher war es ein kleiner afghanischer Marktflecken mit Obstund Gemüsebauern. Heute ist selbst aus vier Kilometer Entfernung zu erkennen, was aus dem verschlafenen Nest geworden ist: ein Stützpunkt der Russen. Wir nennen Paschat jetzt ,Little Moscow", sagt Rahman, "10 000 Russen sind da stationiert mit Hunderten von Panzern und Lastwagen."

"In der kommenden Nacht greifen wir einen sowjetischen Posten an", sagt Rahman auf die Frage, was über Lautsprecher durchgesagt wird. "Der Mullah ruft zum Gebet, anschließend werden letzte Instruk-

Ein junger Mudschahed hantiert mit einem Funkgerät "Unten im Tal sind Leute von uns postiert\*, verrät er. "Sie geben laufend durch, was die Russen machen. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen." Denn wer bei einem Angriff schwer verletzt wird, muß sterben.

tionen erteilt."

Für Leichtverletzte und Kranke gibt es im Zentrum des Berglagers eine kleine Klinik mit zwei Sanitätern, drei Betten, zwei Tragen und einem bescheidenen Medikamentenlager. Die Vereinigung Mudschahedin-Ärzte hat sie eingerichtet. Deren Präsident, Mohammed Quayum Yar, ist zu einer Inspekalt, Vater von acht Kindern und Sohn eines ehemaligen Parlamentsabgeordneten.

\_Meine Partei sind die Patienten\*, antwortet er auf die Frage nach seiner Parteizugehörigkeit und beginnt mit der Untersuchung eines Mudschahed. Immer mehr Männer treffen im Hauptlager ein. Alle sind bewaffnet, schweigsam und ernst.

"Sie denken an morgen", erklärt Doktor Yar. "Die Russen üben nach jeder Attacke Vergeltung. Vor 15 Monaten gab es hier bei Luftangriffen mit Napalm, Bomben und Raketen sieben Tote und viele Verletzte. Seit der Einrichtung des Lagers vor vier Jahren fanden 120 Mudschahedin den Märtyrertod, 200 wurden verletzt. Aber wir blieben den Gottlosen nichts schuldig, schossen vier Hubschrauber und zwei MiGs ab, zerstörten 250 Panzer und Lastwagen, erbeuteten Waffen und dies."

Dabei wirft Doktor Yar zwei Gegenstände vor uns. Der eine ist etwa 18 Zentimeter lang, acht Zentimeter breit und fünf Zentimeter hoch. Es ist eine Holzschachtel mit einem Deckel. Sie läßt sich öffnen. Der Blick fällt auf die Inschrift "Wawka 200r Die Mudschahedin sind erstaunt

über die Ignoranz der Besucher. "Eine Anti-Personen-Mine", erklären sie und weisen auf den zweiten Gegenstand. Er ist rund, etwa zehn Zentimeter hoch, hat einen Durchmesser von der Breite einer Mannernand, eine elastische Gummioberfläche und einen Boden mit der Aufschrift \_OTK-I 705-76". "Wer darauf tritt, löst einen tödlichen Mechanismus aus", sagt der Kommandant. "Es ist ebenfalls eine sowjetische Anti-Personen-Mine."

Die Afghanen sind schockiert über diese schrecklichen Waffen, aber sie träumen davon, ähnliche Mittel einsetzen zu können und zeigen sich erfinderisch, den Sowiets Verluste zuzufügen. In einem Berglager, drei Tagemärsche von den Stellungen über Paschat im Kunartal, feuern sie gar

Raketen ohne Zielvorrichtung ab. Hier, in der Provinz Nangarhar schützen keine Bäume die Gebirgsstellungen der Mudschahedin. Da gibt es nur Steine, Sand und deckungslose Nacktheit. "Um uns der angreisenden Hubschrauber und Düsenjäger zu erwehren, setzen wir Raketen ein", prahlt der stellvertretende Kommandant. "Wir haben davon eine ganze Menge."

Nur die Abschußvorrichtungen fehlen. Doch die Mudschahedin wissen sich zu helfen. Geduldig und sorgfältig betten sie das fast meterlange Geschoß auf Steine, sorgen mit Sand für eine flache Unterlage, nesteln an den Drähten zum Zunder herum, ziehen diese nach hinten.

Die Zielgenauigkeit haben sie angeblich im Gefühl. Minutenlang korrigieren sie mit Hilfe einer senkrecht auf der Rakete stehenden leeren Geschoßhülse deren Lage, legen sich dabei auf den Boden, schätzen die voraussichtliche Flugbahn der Rakete im blassen Morgenhimmel ab - während im fernen Dunst Panzerkolon-

tion heraufgekommen. Er ist 38 Jahre nen am Kabul River entlangfahren. silberne MiGs am Himmel heuien und Detonationen von Bombeneinschlägen die Stille zerreißen.

> Schließlich ist die fast andachtsvolle Prozedur beendet. Die Drähte zur Zündung sind gestrafft, an eine Batterie angeschlossen. Der Feuerball um die davonjagende Rakete wird mit Hurra-Gebrüll bejubelt.

Primitiv wie der Raketenabschuß ist auch das Lager. Eine vierstündige Fahrt im Geländewagen und achtstündige Strapazen zu Fuß durch eine steinige, staubige und unwirtliche Berggegend trennen es vom pakistanischen Landi Kottal am Khyber-

Bei der Ankunft hat sich die Aufregung über die letzten Tieffliegerangriffe gerade gelegt. Opfer hat es keine gegeben, doch Bomben haben tiefe Krater gerissen, die Nacht senkt sich früh über die Trostlosigkeit des Lagers. Durch die Zelte peitschen Staubwolken und Wind.

Vor dem Kampf ruft der Mullah zum Gebet

Es wird eine unruhige Nacht. Hunde belien; von einem zum anderen Geschütznest hallen Rufe: doch der Muliah auf der höchsten Bergspitze übertönt alles. Er steigert sich in einen Rausch, heizt die Stimmung an.

Ein paar Meter von unserem Zelt entsichert ein alle paar Minuten seine Kalaschnikow, ballert schließlich eine Salve in den Himmel. Ein anderer singt stundenlang von Einsamkeit und Not. von Haß und Krieg. Wo ist der Todfeind?

Schon früh wird das Lager wach. Von ferne brandet Geschützdonner die Bergflanken herauf, die Mehrzahl der Mudschahedin verläßt das Lager. zieht hinunter in die Epene. Am Kabul River soil der Feind erwartet wer-

Im Lager ist es ruhig geworden. Die in den Berg gebuddelten Räume für Waffen, Munition, Vorräte sind menschenleer. Betrieb herrscht nur im Medikamentenlager und im Mini-Hospital.

In einem Zelt kümmert sich der afghanische Arzt Nessar Ahmad Nuri um einen blutjungen Kranken. Am Bettpfosten hängt ein Gurt mit Maschinengewehrmunition, neben dem Krankenlager türmen sich Kisten mit Munition für sowjetische Maschinengewehre, zwei Meter davon entfernt stehen chinesische Raketenwerfer. Auf dem Boden liegen Decken und Stoffbündel mit den Habseligkeiten des Patienten. Granaten und ein chinesisches Maschinengewehr kunterbunt durcheinander.

Der 30jährige Nuri wird vom Deutschen Afghanistan-Komitee bezahlt. 750 Mark bekommt er im Monat, ausserdem Verpflegung und Unterkunft. Nuri leidet unter der Einsamkeit und möchte gerne heiraten. Der General-Manager des Afghanistan-Komitees hat versprochen, ihm eine Frau zu besorgen. Nur: ist glücklich und sagt: "Was Ibrahim Raschid verspricht, geht in Erfüllung. Inschallah."



Sip Lazarett in den Bergen: Wer schwer verletzt wird, muß sterben FOTOS: JOSEF SPIEGL/SVEN SIMON

Elahrhundertaufgabe für Ulm: Johrhundert freigestellte Münster (links) soli durch Neubauten in den Stadtzurückgeholt werden. Seit 1900 haben mehrais 500 Architekten dafür Entwürfe Amerikaner Richard Meier schlägt jetzt ein-Ausstellungshaus als Rundbau mit angehängtem Kubus" vor (rechts im Modell). Wie auch sein Bankgebävde mit flachen Dächern und vorgestelltem Turm out Steizen tritt es in scharfen Kontrast zu den neumittelalterlichen Giebelfronten der Nachkrieaszeit und zum filigran der Münster-



FOTOS: KRUG-BILD

Nr.0/9775)/SIMON RESCH Landwirt Sch. im Netz der 'Politikbereiche'

Für den Pächter der hessischen Staatsdomäne Mechtildshausen ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Vor drei Jahren noch sah sich der erfolgreiche Landwirt von Landes wegen ausgezeichnet, heute steht er

Arbeitskollektiv Platz machen. Von JOACHIM NEANDER

unter rotgrünem Beschuß und

soli einem alternativen

er folgende Satz ist keine Parodie. Er findet sich in einer Magistratsvorlage der Stadt Wiesbaden: "Das Projekt Mechtildshausen ist eine beispiellose Chance für die Stadt Wiesbaden, durch Vernetzung der Politikbereiche Jugend/ Soziales, Wirtschaft/Beschäftigung und Naturschutz/Landschaftspflege neue Handlungsspielräume in diesen zentralen Politikfeldern zu gewinnen." Das Projekt Mechtildshausen ist nicht etwa eine neue Akademie der politischen Wissenschaften, sondem ein Bauernhof. Ein ganz besonderer freilich, auf dem künftig offenbar nicht mehr Getreide, sondern Politik angebaut werden soll.

Das Land Hessen besitzt 52 Staatsdomänen. Eine davon ist Mechtildshausen bei Wiesbaden. Domänenpächter ist seit vier Generationen die Familie Schneider. Seit 1893 wurde der Pachtvertrag vertragsgemäß immer wieder um ieweils 18 Jahre verlängert. Der 50jährige Diplomlandwirt Hans-Eberhard Schneider dachte also, als er vor anderthalb Jahren fristgerecht die 1987 fällige Verlängerung beantragte, an nichts Boses. Er bewirtschaftet die 160 Hektar mit Saztgutvermehrung und Getreidean-

bau, dazu etwas Zuckerrüben. Er betreibt eine erfolgreiche Pferdezucht (35 eigene Zuchtpferde, Trakehner und Hessen), dazu eine Pferderension (weitere 30 bis 60 Pferde, inklusi-

ve Deckbetrieb). Ganz schlecht kann er das nicht gemacht haben. Vor drei Jahren verlieh ihm der hessische Ministerpräsident Holger Börner für seine Verdienste den "Ehrenbrief des Landes Hessen". Im selben Jahr hielt ihn auch sein Namensvetter, der damalige hessische Minister für Landesentwicklung, Umwelt, Landwirt-schaft und Forsten, Karl Schneider, einer "Ehrenplakette in Silber" für würdig.

Doch die Zeiten sind stürmisch. In Hessen wird inzwischen rotgrün regiert. Schneider (Karl) ist jetzt Kultusminister. Sein Nachfolger Willi Görlach teilte Schneider (Hans-Eberhard), dem arglosen Domänenpächter, eines Tages mit, er müsse die Domāne wahrscheinlich mit einem "Projekt" der Stadt Wiesbaden teilen.

Mitte 1987 läuft der Pachtvertrag aus

Darin hätte der Pächter vermutlich auch eingewilligt. Er hätte sich wohl auch nicht gesträubt, wenn ihm der Minister eröffnet hätte, daß eine rotgrüne Staatsdomäne künftig auch rotgrün, also irgendwie biologischdynamisch, bewirtschaftet werden müsse. Aber ernsthaft wurde über so etwas nie verhandelt. Inzwischen steht so gut wie fest: Die Familie Schneider muß am 30. Juni 1987 völlig räumen. Sie soll zwar dafür materiell entschädigt werden. Aber ob und

wo eventuell anderes Land für sie bereitgestellt werden kann, ist offen.

Der Diplomlandwirt Schneider mit dem Ehrenbrief des Landes muß sich jetzt in aller Öffentlichkeit vom ebenfalls rotgrün beherrschten Magistrat der Stadt Wiesbaden vorwerfen lassen, er habe durch "hohen Verbrauch an Pestiziden", "unkritische Anwendung von Abwässern" und eine \_nur auf den Gewinn" und die Konkurrenz zu den Nachbarbetrieben ausgerichtete Bewirtschaftungsmethode zur "Verödung der Landschaft" und zu einem allgemein ungünstigen gesellschaftlichen Klima beigetragen. Dies solle nun alles anders werden: Freundschaft zu den Nachbarn, biologisch-dynamischer Anbau, Gemüse, Bienenweiden, Direktvermarktung ab Hof, soziale Kommunikation, Menschen statt Maschinen, Ökologie statt Profit und Überschußproduktion.

Gemacht werden soll das alles von der "Wiesbadener Jugend-Werkstatt", einem alternativen Arbeitsund Wohnkollektiv von 24 jugendlichen Lehrlingen mit unterschiedlichen Problemen (Drogenabhängigkeit, psychische Behinderung, Arbeitslosigkeit), 21 sogenannten Betriebsarbeitern und einem Stammpersonal von zehn Agrarfachleuten und Sozialarbeitern. Zur Zeit arbeiten auf der Domäne neben dem Pächter drei festangestellte Mitarbeiter und sechs Lehrlinge.

Nun ist die Idee, Probleme mit jungen Menschen mit Hilfe einer landwirtschaftlichen Kommune zu lösen, weder schlecht noch neu. In der Bundesrepublik gilt der Bauernhof der Drogenhilfe-Organisation "Synanon" in Nordhessen als Vorbild. Doch bisher kam noch niemand auf die Idee, Jugendliche mit Drogenproblemen mit psychisch oder körperlich Behinderten oder einfach nur Arbeitslosen zusammenzustecken.

Höchst erstaunlich ist die Kostenkalkulation der Wiesbadener Jugend-Werkstatt. Laut Magistratsvorlage soll sie binnen fünf Jahren Gewinne erwirtschaften, aus denen die hohen Investitions-Zuschüsse (3.5 Millionen Mark) zurückgezahlt werden sollen. Fachleute aus der Nachbarschaft dagegen prophezeien dem Unternehmen mindestens für die nächsten zehn Jahre Verluste von jeweils einer halben Million Mark.

Größter Nachbar ist der US-Militärflughafen

Rätselhaft bleibt die Sache mit der Pflege der Freundschaft zu den Nachbarn. Der größte unmittelbare Nachbar von Mechtildshausen ist der US-Militärflugplatz Wiesbaden-Erbenheim. Das Land Hessen, die rotgrüne Mehrheit der Stadt Wiesbaden und eine Bürgerinitiative bekämpfen ihn erbittert. Demonstrationen häufen sich

Unter den Amerikanern, durch deren Sicherheitszone der einzige Zufahrtsweg zur Domäne führt, wird die rotgrüne Freundschaftsverheißung inoffiziell denn auch etwas anders interpretiert. Die alternative Domane ware schließlich ein idealer Sammelplatz für Großdemos und andere Aktivitäten. Verantwortlich für die Sicherung des Flughafens ware in jedem Fall der hessische Innenminister. Vermutlich ahnt er noch nichts von seinem Glück.

Nach dem Medienurteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes vom vergangenen Freitag (WELT v. 22.11.) sieht der Verband der Zeitungsverleger des Freistaates den Gesetzgeber vor einer "sehr schwierigen Aufgabe . Nachdem die Verlage "zugunsten ihrer Konkurrenten bei der Veranstaltung lokaler Rundfunkprogramme mit einem Handicap belegt werden sollen", müsse er nun darauf achten, daß er die Zeitungen umso weniger behindern dürfe, je mehr es um die Veranstaltung unterhaltender

Klimatechnik - Lüftungstechnik Reinraumtechnik

The Specialisten Kesster + Luch



Programme ginge. Denn Entertainment, das aus der lokalen Werbung finanziert werde, beeinträchtige die Lebensgrundlage der Lokalzeitungen, die ebenfalls als Trägerinnen des Grundrechts der Pressefreiheit unter dem Schutz der Verfassung ständen. Sollte der Landtag jetzt die Entfal-tungsfreiheit der Zeitungen einschränken, werde er ihnen einen Ausgleich bieten müssen, hieß es in einer erbands-Mitteilung.

Eine entscheidende Verbesserung der Rechtsstellung der kleinen lokalen Anbieter sehen diese gerade darin, daß der Gerichtshof gegen eine "vorherrschende, multimediale Meinungsmacht" in einer Stadt oder Region Stellung bezogen hat und der Einfluß der Gemeinden auf die Kabelgeseilschaften beschränkt wurde.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per anprice for the USA is US-Dollar shull per an-num. Distributed by German Language Publi-cations, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and of additional mal-ling offices. Postmaster: send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS. INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, nJ 07632.

# Bayerns Verleger Aus Stuttgart eine 6 bangen um ihre Werbeeinnahmen für die Kollegschule

Vor einem guten halben Jahr hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder mit Zustimmung Baden-Württembergs die nordrhein-westfälischen Kollegschulversuche "bis auf weiteres" anerkannt. Jetzt machte Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder (CDU) überraschend seinem aufgestauten Ärger über diesen alternativen Weg zur Hochschulreife Luft. Was hier versucht werde, schrieb er in "Schulintern", der amtlichen Lehrerzeitung seines Hauses, sei der bisher "gravierendste Anschlag auf die Qualität des Abiturs". Und: In ihrer derzeitigen Form degradiere die Kollegschule das Abitur zum "Muster ohne Wert. Eingangsprüfungen an den Universitäten, warnte Mayer-Vorfelder, wären die zwangsläufigen "Alternativen".

#### ..Grenze erreicht"

Die schrillen Töne aus Stuttgart überraschen. Schließlich haben die rund zwei Dutzend Kollegschulen noch nicht einmal ein Drittel der Zeit ninter sich gebracht, die ihnen Mitte April in München von den Kultusministern aller Länder, wenn auch zum Teil höchst widerwillig, zugestanden worden war. Mayer-Vorfelder, Speerspitze der bildungspolitischen Gegenreformation in der Union, hatte jedoch schon damals zu Protokoli gegeben, daß er diese Kröte "entgegen meiner Überzeugung in der Sache" nur geschluckt habe, um die KMK-Verhandlungen nicht ganz scheitern zu lassen. Jetzt würgt er sie angesichts der nordrhein-westfälischen "Wirklichkeit" wieder hoch. Jede Kompromißbereitschaft habe irgendwo eine Grenze. Mayer-Vorfelder: .Diese Grenze ist jetzt erreicht".

Baden-Württembergs Kultusminister wirft seinem Düsseldorfer Amtskollegen vor, die vereinbarten Mindestanforderungen allenfalls "formal zu erfüllen. Zwar würde die Anzahl der Kurse im Fach Deutsch der an der gymnasialen Oberstufe entsprechen. Ihr Niveau aber sei geradezu "grotesk". So heiße das Fach Deutsch im Ausbildungsgang für Erzieher "Deutsch mit Kinder- und Jugendliteratur. Statt mit Schiller, Goethe, Hölderlin, Brecht oder Max Frisch hätten sich die Kursteilnehmer mit dem "Struwwelpeter" zu beschäftigen. Niemand kann erwarten", wettert Mayer-Vorfelder, "daß

HARALD GÜNTER, Stuttgart die Kultusministerkonferenz dieses Spiel mitmacht".

Gegenüber der WELT kündigte der Minister an, daß er bei den anstehenden Verbandlungen über Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA) tiefgreifende Änderungen an Konzeption und Inhalt der Kollegschule verlangen will. Andernfalls werde Baden-Württemberg die Abschlüsse auf Dauer nicht anerken-

Zu den Bedigungen, über die Mayer-Vorfelder "nicht mehr mit mir reden lassen" will, gehört die Anhebung des Ausbildungsniveaus in den allgemeinbildenden Fächern. Der Kollegschulabschluß müsse auch inhaltlich dem Normalabitur entsprechen, "berufsbezogene Komponenten" dürften dabei nicht überwiegen. Unanehmbar seien außerdem das Angebot, verpatzte Abschlüsse durch eine Art Nachabitur zu korrigieren, die zu großzügigen" Wiederholmöglichkeiten sowie der offene "Durchmarsch" von der Hauptschule aus. Zugangsvoraussetzung müsse mindestens ein "qualifizierter Realschulabschluß" sein.

Mayer-Vorfelders Brandbrief in Schulintern" ließ freilich schon erkennen, daß der Minister die Kollegschule prinzipiell für eine bildungspolitische Schnapsidee hält. Der Versuch, Schüler in drei Jahren nicht nur zur allgemeinen Hochschulreife, sondern auch zu einem Berufsabschluß zu führen, sei "die Quadratur des Kreises". Wenn überhaupt, dann sei beides "nur auf dem untersten Level in allen Bereichen" möglich. Aber da werde Baden-Württemberg nicht mitspielen. Mayer-Vorfelder: "Auf der Basis von 'Struwwelpeter' ist kein Kompromiß möglich".

#### Appell an die Länder

Gerhard Mayer-Vorfelder rief seine Kollegen in den Ländern auf, "wieder über Inhalte miteinander zu reden". Die bisher geübte "vornehme Zurückhaltung" habe mehr geschadet als genützt. "Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt", betonte der Minister, an dem sich manche Bildungspolitiker fragen lassen müssen, ob sie wirklich die Verantwortung dafür übernehmen wollen, daß das Abitur seinen Wert verliert-. Bisher sei es als Bildungsabschluß in aller Welt anerkannt gewesen. Dies dürfe nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.

#### Langjährige Haft für Jordanier gefordert

Mit dem Antrag auf 14 bzw. 13 Jahre Haft für die beiden arabischen Hauptangeklagten ging gestern in Berlin der brisante Prozeß gegen zwei Attentäter in die entscheidende Runde: Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an. daß die Jordanier Ahmad Hasi und Farouk Salameh mit Wissen staatlicher syrischer Stellen handelten, als sie bei einem Sprengstoffanschlag in Berlin neun zum Teil schwerverletzte Opfer in Kauf nah-

Staatsanwalt Detley Mehlis sagte, für das Verbrechen sei "eigentlich eine lebenslange Freiheitsstrafe angemessen". Nur "mit viel Glück" habe es bei dem Bombenanschlag gegen das Büro der "Deutsch-Arabischen Gesellschaft" am Ostersonnabend 1986 keine Todesopfe: gegeben. Das Gericht solle in jedem Fall durch sein Urteil deutlich machen, "daß Berlin nicht zum Schlachtfeld nahöstlicher Terroristen werden dar. Ludem hätten die beiden Angeklagten in der Verhandlung "keinen Funken Mitgefühl für die Verletzten- gezeigt.

Nach Auffassung der Anklage sei vor Gericht zweifelsfrei erwiesen worden, daß die Aktion von Hasi und Salameh "innerhalb des syrischen Bereichs" entscheidend mitgetragen worden sei. Es sei jedoch "Spekulation", über die Art der politischen Ebene, die es im Hintergrund offenkundig gebe, Überlegungen anzustellen. Gestern gab ein Experte an, die Bombe habe aus hochbrisantem Armee-Sprengstoff bestanden.

Die beiden mutmaßlichen Terroristen hatten in den drei vorangegangenen Verhandlungstagen den Sprengstoffanschlag vom März dieses Jahres nach längerem Taktieren gestanden bzw. verlesenen Aussagen dazu nicht widersprochen. Die Staatsanwälte sprachen gestern von einem "hinterlistigen, feigen und skrupellosen Anschlag". Der Haupttäter Hasi sei offenbar ein Werkzeug seines fanatischen Bruders Nesar Hindawi gewesen. Er war im Oktober wegen eines versuchten Bombenanschlags auf eine El-Al-Maschine in London zu 45 Jahren Haft verurteilt worden.

Das Urteil im Berliner Prozeß soll morgen fallen. Vom Schuldspruch hängt ab, ob sich die Bundesregierung gezwungen sieht, die diplomatischen Beziehungen zu Damaskus ab-



hig: Hartmut Per-

Die Erklärung, man habe nichts zu erklären, war alles - das Gespräch, das Hamburgs Bürgermeister Klaus von Dohnanyi und der CDU-Fraktionschef Hartmut Perschau gestern vormittag im Dienstzimmer des Regierungschefs führten, dauerte eineinviertel Stunden, und beide Seiten hielten sich strikt an die vereinbarte Vertraulichkeit. Das Generalthema: Wie kann die Hansestadt nach der Wahlniederlage der SPD künftig regiert werden.



# Dohnanyis Spielraum ist eng

Von UWE BAHNSEN

Der Gast war verhandlungsfähig und verhandlungswillig, der Gastgeber hingegen war weder das eine noch das andere, sondern nur gesprächsbereit - auf diese Formel lassen sich die jeweiligen Ausgangspositionen für die Unterredung bringen, zu der Klaus von Dohnanyi am Vormittag um 10.30 Uhr im Senatsflügel des Rathauses seinen christdemokratischen Herausforderer vom 9. November, Hartmut Perschau, empfing. Im Flur zu den Räumen des Regierungschefs herrschte großer Andrang der Reporter, doch die Ausbeute an offiziellen Informationen war magerer als nach einem sowjetisch-amerikanischen Gipfeltreffen. Indessen brauchten die Journalisten das nicht allzu tragisch zu nehmen, denn auf dem Wege logischer Schlußfolge-rungen läßt sich diese erste "offizielle Unterredung der beiden Spitzenpolitiker seit dem tumultuarischen Wahlabend leicht rekonstruieren.

Perschau hat von einer in sich geschlossenen CDU das klare Mandat zu Verhandlungen mit der SPD über eine Große Koalition. Dohnanyi hingegen sind, obwohl er selbst ein solches Bündnis im Grunde für notwendig hält, in dieser Sache von den eigenen Genossen die Hände gebunden: Keine Allianz mit der Union, allenfalls Gespräche über eine bislang vage "Zusammenarbeit" im Parlament, und selbst das geht dem linken SPD-Flügel schon zu weit. Vor diesem Hintergrund kann der rote Edelmann auf dem Bürgermeisterstuhl dem CDU-Fraktions-

chef nur noch einmal erläutert haben, wie die Beschlußlage in den SPD-Führungsgremien ist. Perschau muß das zur Kenntnis genommen und dem Bürgermeister erwidert haben, ohne eine Große Koalition werde es keine Kompromisse mit der CDU geben, sondern die Union werde in der neuen Bürgerschaft dem Auftrag ihrer Wähler folgend CDU-Politik durchsetzen, wann immer das möglich ist.

Zwar ist die CDU vor allem als Folge der Wahlabstinenz vieler SPD-Anhänger zur stärksten politischen Kraft im Parlament aufgerückt, doch vorerst fallen die wesentlichen Entscheidungen in der Hansestadt unverändert in den Gremien des Wahlverlierers SPD. Für den Abend war eine weitere Sitzung des SPD-Landesvorstandes anberaumt, in der es erneut um die Konsequenzen der Sozialdemokraten aus der Wahlschlappe des 9. November gehen sollte. In den Distrikten und Kreisverbänden der Regierungspartei wird das Desaster derzeit aufgearbeitet. Dabei spielen Fragen der parteiinternen Taktik eine große Rolle. So haben die Vorstandsgenossen sich mit der schwierigen Frage auseinanderzusetzen, ob es für die Wahlchancen der SPD bei der Bundestagswahl vorteilhaft oder aber nachteilig ist, wenn sich ein Landesparteitag noch vor dem Jahresende mit der nun äußerst kompliziert gewordenen Lage der SPD nach dem 9. November beschäftigt.

Schwierig ist die Situation für die Sozialdemokraten nicht nur, weil der von ihnen gestellte Senat nun

ohne Mehrheit regieren muß, sondern weil nach der Erkenntnis eines Spitzengenossen die Partei "unmittelbar vor einer Zerreißprobe steht". Um welchen Härtetest es dabei geht, läßt ein Beschluß der Kreisdelegiertenversammlung in dem vom linken Flügel beherrschten SPD-Kreis Nord erkennen. Darin wird nicht nur eine Große Koalition, sondern auch eine Tolerierungsvereinbarung zwischen SPD und CDU strikt abgelehnt, weil die inhaltlichen und programmatischen Positionen beider Parteien unvereinbar seien Zur GAL heißt es in diesem Papier, auch mit dieser Partei werde ein Bündnis oder eine Tolerierungsverembarung "auf der Grundlage des vorliegenden Tolerierungskatalogs" ausgeschlossen; eine Zusammenarbeit scheitere an der "fehlenden Klärung des Verhältnisses einzelner Hamburger GAL-Funktionäre zur Gewalt\*

15 4 C 15 15

4.20.

<u>-</u> تعد برون

<1-x:--2

75. Z.Wi. - W

الاستناجية

 $\{P_i\}^T \neq P$ 

100

The same:

14300 MG

Dann allerdings folgt ein Passus, der präzise die innerparteiliche Sollbruchstelle zwischen dem linken SPD-Flügel und dem Mitte-Rechts-Lager der Partei markiert: Das alles entbindet uns aber nicht davon, darüber nachzudenken, wie denn langfristig tragfähige linke Bündnisse geschaffen werden können". Mit Klaus von Dohnanyi, der "mit dieser GAL keinen Millimeter" zusammengehen will, und seinem Stellvertreter Alfons Pawelczyk, der die GAL immer dort ortet, wo Gewalt im Spiele ist, wird ein solches Nachdenken nicht zu veranstalten sein weder vor, noch auf, noch nach dem nächsten Landesparteitag.

Unachängige TV-Produktions-Redaktion (Reportage, Film, Spot)

Product placement ohne Brancheneinschränkung.

Ihre Zuschrift erbitten wir unter L 6907 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

seini, Hamburd Vermetwortlich für Seile I, politische Nach-richten: Geruct Fochis, Deutschlasch Balph Lorenz, Armin Rechtstellver, Diethart Good (Beutschlandpolitis), Ausland, Jürgen Laminski, Marta Weldenhiller (stellv.), Seite (Deutschlindpolitis): Austand. Targen Lamirski, Karra Weldenhiller i steller), Seite 3: Burkhart Müller. Dr. Monfred Rowold (Steller), Bundeswehr Rüdiger Monlac) Geteroper Dr. Carl Gunaf Strobna, Zeitgeschichte Welter Goritz, Wurschaft: Hans-Baumann, Wilhelm Purker steller): Geld und Kredit: Claus Dertunger. Chefkorrespondent Werschaft. Hans-Jurgen Mahrker: Feinleiter Dr. Feder Dittenar, Reinhard Beuth, steller, Biddungs- und Kuffurpolitik, Gelstewissenschaften: Dr. Paul F. Reitner Gelstige Welt/WELT des Bucker Alfred Starkmann, Peter Bobbis (steller), Fernischen: Detlev Allers, Wissenschaft: und Technik Dr. Dieter Thierbach: Sport: Frank Quednau; Aus aller Welt: Norbert Koch, Dr. Buchöff Zustell isteller); Beine-WELT und Auto-WELT. Helm Klige-Lubke: WELT-Report: Helm Klige-Lubke: WELT-Report. Jasand: Hans-Herbert Holzamer, Leger-Ausland: Hans-Herbert Holzamer, Leger-

Deutschland-Eorrespondenten Berlin: Hann-Rüdiger Karutz, Pieter Dose, Klaus Geltel; Düsseldorf Halmut Breuer, Joachim Gehlboff, Harald Pony, Frankhart Dr. Dankwart Gurotzsch (eugleich Korrespondent für Stadtebau-Architektura, Inge Adham, Joachim Webert, Hamburg: Herbert Schütte, Jan Brech, Kläre Warbecke MA; Hünnwer: Michael Jach, Dominik Schnidt; Met. Gesor: Sauset: Michaels: Peter Suner: Michaels: Peter

Augiandeburos, Brüssel, Wilhelm Hadler: London, Peiner Gatermann, Horst-Alexan-

Washington Fritz Wirld, Gerd Brüggerland,
Aluslands-Korrespondenten WELT/SAD:
Athen, B. A. Antonros, Beirat: Feter M.
Rabke, Brussel: Cay Gruf v. BrockdorffAblefeldt: Jerusalem, Espirain Labar; London Claus Gelasmar, Siegfried Helm, Peter
Wichnield, Juachlin Zwikirsch; Los Angeler,
Helmit Vess, Karl-Heinz Kalbuwski; Madrid, Rolf Gorta, Kalland, Dr. Gonther Depas, Dr. Monika von Zitz-witz-Loamon;
Minni: Prof. Dr. Gunter Frieddinder, New
York: Alfred von Krusenstiern, Ernst Haubrock, Hans-Jurgen Stuck, Wolfgung Will;
Parls: Heinz Weissenberger, Constance
Knutter, Josefam Leibel, Tokko: Dr. Fred de
Lo Trobe, Edwin Karmiol; Washington:
Dietrich Schulz.

Zentrairedaktion: 3300 Bonn 2, Godenberger Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 9 85 714, Fernkopierer (02 28) 37 34 65

2000 Hamburg 38, Kniser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (840) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 010, Anzeigen: Tel. (840) 347 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, im Teelbruch 100, Tet. 10 20 54) 10 11, Annotgen, Tel. 10 20 54) 10 15 34, Telex 8 579 67 Fernkepierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 28 3000 Hannover I. Longe Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anzeigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 Telea 92 30 166

4000 Düsseldorf L Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (92 11) 37 30 43 44. Anzeigen: Tel. (92 11) 37 50 51, Telex 8 587 756

6000 Frankfurt (Main) L Westendstraße & Tel. (0 69) 71 73 11; Telex 4 12 449 Fernkopierer (0 69) 72 79 17 Anzeigen: Tel. (0 69) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 525

2000 Stuttgart I, Rotebühlplatz 200, Tel. (07 11: 22 13 23, Telex 7 23 965 Anzeigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71 10 89) 2 38 13 01, Telex 5 23 813 Anneigen. Tel. (0 89) 8 50 50 39 / 39 Telex 5 23 636 8000 München 40, Schellungstraße 39–43, Tel. (089) 238 13 01, Telex 5 23 813

Monat subouncement DM 27,10 emschließlich Zustellkorten und 7% Siehrwertsteuer. Auslandsabonne-ment DM 37,10 einschließlich Forto. In Osterreich OS 330 über Mora-wa & Co. Wien. In Großbritannien DS 48,10 (als Luftpost-Abonnement woll west; Preis auf Data Abonnement woll west; Preis auf

Bei Nichtbehrferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens bestehen tehne Ansprüche gegen des Verlag. Abonneusenlundbesteh-lungen können zur zum Monatsende ausge-

Guille Anzentopreisiste für die De

Die WELT erscheint mindestem viermal fährlich mit der Verlogsbeilage WELT-RE-PORT. Anzelgenprebliste Nr. 5, guilg ab 1. Oktober 1985.

Vering: Axel Springer Verlag AG, 2000 Ramburg 34, Kaiser-Wilhelm-Straße 1. Nachrichtentechnik Harry Zande Vertrieb: Gord Dictor Lellich Verlagshiller: Dr. Erest-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18. Im Teefbruch 190; 2070 Ahrensburg Korukama. Unter der Schirmherrschaft von Alt-Bundespräsident Professor Karl Carstens

Wissenschaftliche Leitung: Verhaltensforscher Vitus B. Dröscher

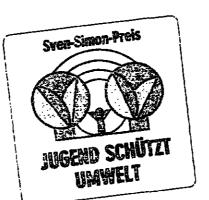

zu gewinnen

Die Natur ist in Gefahr. Die Politiker wehklagen darüber. Die Jugend möchte etwas tun. Wir wollen ihr dabei helfen. Mit dem Sven-Simon-Preis "Jugend schützt Umweh".

Alle Jugendlichen der Bundesrepublik Deutschland zwischen 10 und 28 Jahren sind eingeladen, an diesem Wettstreit zur Rettung der Natur teilzunehmen. Gewinnen können aktuelle Arbeiten von Einzelpersonen oder Gruppen, die sich mit Tier- und Pfianzen-, Natur- und Umwelt-Schutz

Die beste "Arbeit des Monats" wird am letzten Sonntag jeden Monats in WELT am SONNTAG veröffentlicht. Unter den 12 Monatssiegern wählen dann die Leser von WELT am SONNTAG den Gesamtsieger. Zu gewinnen sind insgesamt 30.000 DM. Machen Sie mit. Es Johnt sich - für Sie und unsere Umwelt.

WELL SONNEAGE

Bitte einsenden an WELT am SONNTAG, Redaktion, Postfach 30 58 30,

Ich interessiere mich für die Teilnahme-Bedingungen des Sven-Simon-Preises "JUGEND SCHÜTZT UMWELT"

Meine Anschrift

Beritante Wahrsageria Virchew international ein Begriff für gute Zukunfts-Ein persönlicher Besuch wird auch Sie überzeugen und erstaunen. Schriftliche Teleton (6 62 62) 1 04 24 und 2 30 79



Liebe Kraftfahrer. ein "Prosit der Gemütlichkeit" kann sehr schnell ungemütlich werden. Spätestens vor Gericht.

**IHRE VERKEHRS (#) WACHT** Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr-auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn".

- Ihren täglichen Informationsvorsprung

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Telefon: 040/3 47 38 13 Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10
(Ausland 37,10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und
Zustellkogen von de Mahmonatelen

| CONCERNMENT SOURCE INCIDENCE | ratefiel è | missethosa    | en .        |
|------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Vorname/Name:                |            |               |             |
| Straße/Nr.:                  |            | _             |             |
| PLZ/On:                      |            | - <del></del> | <del></del> |
|                              |            |               | <del></del> |

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Lesenswerter denn je DIE • WELT

Unterschrift:

Sic haben des Recht, eine Abouncementsbestellung inner-halb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genigt) schriftlich zu widernien be-

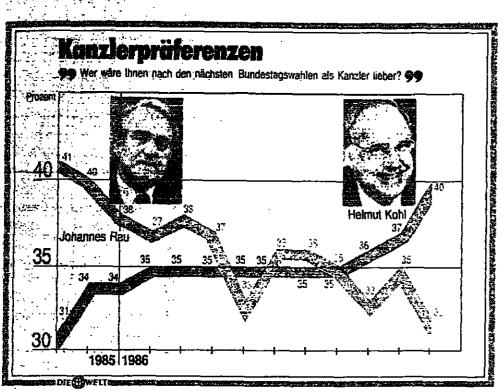

🔫 Wie sehen Sie unsere wirtschaftliche Entwicklung; Glauben Sie, daß es mit unserer Wirtschaft in den nächsten 6 Monaten eher bergab oder eher bergauf geht? 🥱 Gleichbleibend 1984 1985

Sie ist die Pionierin auf dem Gebiet der Meinungsfor-schung in Deutschland: Elisa-beth Noelle-Neumann. Mit dem Journalisten Erich Peter Neumann gründete sie 1947 das Institut für Demoskopie Allensbach. Seitdem wurde von ihr des "Volkes Seele" in mehr als 2500 Umfragen ergründet. Bis 1983 lehrte sie als Professorin an der Universität Mainz und leitete dort das Institut für Publizistik.

gute Stimmung für die CDU, es war doch noch vor einem Jahr genau umgekehrt? Das ist die Frage, die gegenwärtig ausländische Journalisten, die von ihren Redaktionen geschickt werden, um Deutschland vor der Bundestagswahl zu beschreiben, am häufigsten stellen.

An der guten Stimmung für die Regierung ist kein Zweifel Schon vor dem Erfolg in Hamburg kletterte in einer Allensbacher Umfrage zwischen dem 29. Oktober und 19. November - über 2009 Interviews, repräsentativ für das Bundesgebiet mit West-Berlin – die CDU/CSU bei der Erststimmen-Wahlabsicht auf über 50 Prozent: ein Wert, der seit dem Wahljahr 1983 nicht mehr erreicht worden war. Solider, wenn man das Ergebnis der Bundestagswahl vom 25. Januar 1987 abschätzen will, ist allerdings die Zweitstimmen-Wahlabsicht. Aber auch hier liegt die CDU/CSU auf einem Hoch von 46,5 Prozent, das seit dem Wahljahr 1983 kaum mehr erreicht worden war.

48,8 Prozent war das amtliche Zweitstimmenergebnis für die CDU/CSU am 6. Marz 1983, 47,4 Prozent der Zweitstimmenanteil der CDU/CSU im Jahresdurchschnitt 1983. 1984 fiel der durchschnittliche CDU/CSU-Zweitstimmenanteil auf 45.5 Prozent, 1985 auf 42.3 Prozent. Noch bis zum Sommer 1986 - und auch in den Wochen nach der Niedersachsen-Wahl vom 15. Juni 1986 – lag er zwischen 42 und 43 Prozent. Was hat die Stimmung gedreht?

Wenn Hans-Jochen Vogel erklärt, die Niedersachsen-Wahl, so knapp sie auch für die CDU/FDP-Koalition mit nur einer Stimme Mehrheit ausgefallen sei, habe die Stimmung gedreht, so muß das ein kompliziertes Wettermanöver gewesen sein: denn zuerst sah die Bevölkerung die Niedersachsen-Wahl als einen klaren Erfolg der SPD. Eine Allensbacher Frage Anfang Juli 1986 lautete: "Im letzten Monat war ia die Landtagswahl in Niedersachsen. Diese Wahl wurde vorher manchmal als Testwahl für die Bundestagswahl im nächsten Jahr bezeichnet. Wie sehen Sie das denn ietzt: Welcher Partei hat sie genutzt. oder hat sie keiner genutzt?" 37 Prozent meinten, die Niedersachsen-Wahl habe der SPD genutzt, 17 Prozent, der CDU.

Eine bekannte Regel - die allerdings lohnte, hinterfragt zu werden -, sagt, daß eine Partei weniger durch eigene Leistungen Erfolg hat als

Michigan.

٠, <del>٩</del>,٠,٠

igrati

s & WAN

.

1987 beobachtet das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der zugt: Kohl oder Rau? In welcher Partiven Umfragen, wie sich die Wahlent- sten an der Basis? Wer wird als Wahlscheidung vorbereitet. Zu den Unter- sieger erwartet? Im Zwei-Wochensuchungen, über deren Ergebnisse wir Rhythmus berichten wir, wie der Zujede Woche berichten werden, gehört stand der Parteien eingeschätzt wird -

Bis zur Bundestagswahl am 25. Januar gemessen an der Zweitstimmen-Wahlabsicht. Wer wird als Kanzler bevor-WELT mit wöchentlichen repräsenta- tei kämpfen die Anhänger am aktivdie Frage nach der Stärke der Parteien geschlossen oder zerstritten. Welche stituts, Elisabeth Noelle-Neumann.

Themen setzen sich im Wahlkampf durch - CDU/CSU-Themen oder SPD-Themen? Außerdem greifen die Umfragen aktuelle Themen auf, die sich auf die Wahlentscheidung auswirken konnten. - Die Daten werden vorgestellt und für die WELT exklusiv kommentiert von der Leiterin des In-

# 58 Prozent erwarten Sieg der Koalition: Zwietracht der SPD verjagt Rau die Wähler

Von PROF. ELISABETH NOELLE-NEUMANN

durch die Fehler ihres politischen Gegners. Die wochenlange Verzögerung einer negativen Stimmungswende gegen die SPD nach der Niedersachsen-Wahl spricht für parteiinterne Auseinandersetzungen, die sich schließlich auf die Einstellungen der Wähler ausgewirkt haben.

Was zunächst der Bevölkerung überwiegend als Erfolg der SPD in Niedersachsen dargestellt werden konnte, wurde natürlich intern bei der SPD nicht als Erfolg, sondern als Niederlage gesehen, und nach jeder Niederlage brechen die parteiinternen Gegensätze auf. Sobald das auch nach außen sichtbar wird, ändert sich die Stimmung der Wähler.

In jedem Fall verringerte sich bei den Wählern der Eindruck von der SPD als einer geschlossenen Partei zwischen dem ersten und zweiten Halbjahr 1986. Im April antworteten anf die Frage: "Glauben Sie, daß die SPD im großen und ganzen einig oder zerstritten ist?" 46 Prozent, sie sei einig; 26 Prozent meinten dagegen, die SPD sei "zerstritten". Jetzt. Anfang November, sagen 38 Prozent, die SPD sei einig, 32 Prozent, sie sei "zerstritten".

Gleichzeitig verstärkte CDU/CSU den Eindruck von Einigkeit von 45 Prozent Ende August auf 54 Prozent Ende Oktober. Der Eindruck, sie sei zerstritten, ging zurück von 28 Prozent auf 20 Prozent.

Politische Profis haben es in den Fingerspitzen, daß Zwietracht in einer großen Partei die Wähler verjagt. Vor jeder Bundestagswahl in den 70er Jahren gelang es der SPD – trotz der schwierigen Jusos -, mit Näher-

rücken des Wahltermins zunehmend den Wählern den Eindruck von Geschlossenheit zu vermitteln. Nur 1980 vor der Schmidt/Strauß-Wahl klappte das nach dem Sommer-Hoch der SPD nicht mehr, der Sieg der SDP/FDP-Koalition schien sicher.

Es ist merkwürdig, daß der Sieg Raus im Mai 1985 bei der Landtagswahl praktisch nie im Zusammenhang mit der Zerstrittenheit der Bundeskanzler lieber: Johannes Rau oder Heimut Kohi?" antworteten Aniang November 40 Prozent "Helmut Kohl" gegen 32 Prozent "Johannes Rau". Unentschieden blieben noch immer, wie schon 1985, 28 Pro-

Der Eindruck der Zerstrittenheit der SPD läßt sich mit Taktik nicht zudecken. Der Konflikt lautet: Mit den Grünen oder nicht mit den Grü-



CDU-Spitze - hier Worms, dort Biedenkopf - gesehen wurde. Es wäre wohl das erstemal gewesen, daß eine in der Spitze zerstrittene Partei eine Wahl gewonnen hätte.

Da Rau ohne diese Perspektive den Sieg nur seiner überlegenen Leistung als Wahlkämpfer zu verdanken schien, waren die Erwartungen groß.

Bis Frühjahr 1986 lag Rau als bevorzugter Kandidat immer vor Kohl in Führung, und erst im zweiten Halbjahr wendete sich das Blatt. Auf die Frage: "Nach den nächsten Bundestagswahlen muß ja wieder entschieden werden, wer Bundeskanzler werden soll. Wer wäre Ihnen als nen regieren? Und Rau selbst bildet nicht den Kopf zwischen den Flügeln, sondern steht als Symbolfigur für den rechten Flügel: keine Koalition mit den Grünen.

Das bedeutet, daß die Mehrheit der Grünen Rau nicht unterstützt, nur 34 Prozent der Grünen sagen, daß sie einverstanden mit ihm seien. Aber auch von einem eventuellen Wunschpartner FDP ist für Rau nichts zu holen: Nur 13 Prozent der FDP-Wähler erklären sich mit Rau einverstan-

Die Frage, die das Dilemma am deutlichsten macht, lautete im Oktober 1986: Einmal angenommen, es gäbe nur die Wahl zwischen den jetzi-Regierungsparteien, CDU/CSU und FDP, und einer Regierung, die von der SPD und den Grünen gebildet wird, welche Regierung wäre Ihnen dann lieber?" 52 Prozent der Wähler stimmten für die bisherige Koalition und nur 31 Prozent für eine Regierung aus SPD und Grünen. Ein Drittel der SPD-Wähler wollen in diesem Fall lieber auf eine Regierung der eigenen Partei ver-

Gegenwärtig bieten also die beiden großen Parteienlager ein denkbar gegensätzliches Bild. Die SPD befindet sich in einer Zerreißprobe, die CDU/CSU sieht sich überall von Sonnenschein umgeben. 1982 kündigte sich das Unheil der

Regierung Schmidt schon im ersten Quartal an: 51 Prozent meinten damals, mit der Wirtschaft gehe es bergab, Nach kurzer Erholung im zweiten Quartal stiegen die Befürchtungen im dritten Quartal auf 54 Prozent. Nur noch zwölf Prozent glaubten an eine Erholung der Wirtschaft.

Die Bundestagswahl 1983 wurde bereits durch Hoffnungen auf den Wirtschaftsaufschwung gewonnen: Ab Anfang Januar 1983 brach sich die Stimmung Bahn, jetzt komme der Aufschwung - Wochen, bevor die CDU-Plakate mit dieser Parole angeschlagen wurden. Mit der Wirtschaft gehe es in den nächsten sechs Monaten eher bergauf, erklärten Anfang Januar 18 Prozent, Mitte Januar 20 Prozent, Ende Januar 21 Prozent, Mitte Februar 29 Prozent Kurz vor der Bundestagswahl hielten sich zum erstenmal seit Jahren die Stimmen, es werde bergauf gehen, mit den Stimmen, es werde bergab gehen, wieder

die Waage (30 zu 30 Prozent). Jetzt, 1986, bleibt der Pessimismus, es werde demnächst mit der Wirtschaft bergab gehen, auf dem denkhar niedrigen Stand zwischen zwölf und 15 Prozent.

Die Erwartungen, es werde bergauf gehen, liegen nicht mehr so hoch wie am Anfang des Jahres (über 40 Prozent), aber Geldwertstabilität und gleichzeitiger Anstieg des Lebensstandards lassen auch die Antworten "Die Wirtschaftslage wird gleichbleiben" (44 Prozent) als Ausdruck behaglicher Zufriedenheit bewerten.

Zugleich erreicht auch ganz allgemein die Zufriedenheit mit der Bundesregierung mit 36 Prozent gegenüber 29 Prozent Unzufriedenen und einem guten Drittel "Teils, teils"-Antworten den besten Wert, seit die Frage 1984 zum erstenmal gestellt wurde. Ist die Bundestagswahl schon ge-

laufen, ist alles schon entschieden? So klar wie jetzt im November sah die Bevölkerung bisher nur einmal die Lage vor einer Bundestagswahl, bei der Schmidt/Strauß-Wahl 1980. Die Frage: "Wissen kann das natürlich niemand, aber was glauben Sie, wer die kommende Bundestagswahl gewinnt, wer die meisten Stimmen bekommt, die CDU/CSU oder die SDP/FDP?" beantworteten im September 1980 58 Prozent mit: "Die SPD mit der FDP gewinnt"; 17 Prozent hielten daran fest: "Die

Jetzt, im November 1986, sagen 58 Prozent, die CDU/CSU mit der FDP werde gewinnen, 15 Prozent meinen dagegen: "Die meisten Stimmen bekommen die SPD und die Grünen." Es sind fast die gleichen Zahlen wie 1980 – nur umgekehrt.

Der Bericht über die Bu wahl 1983 endete mit dem Satz: \_Die Zeiten, in denen Wahlforscher meinten, der Wahlkampf bewege nichts mehr, sind wohl für lange Zeit vorbei." Wird das auch das letzte Wort nach dem 25. Januar 1987 sein? Wenn eines wirklich zutrifft, dann ist es das: Politik ist die Welt der Überraschun-

Am nächsten Dienstag

lesen Sie in der WELT: Die politische Stimmung nach der Hamburg-Wahl - Hat die SPD noch eine Chance? - Was wäre ihre beste Strategie? - Schafft die FDP 5 Prozent? - Plus und Minus der Regierung Kohl - Wallmann und der Gift-Unfall bei Basel - Einstellungen zur Kronzeugen-Regelung

# Versöhnung der SED mit einem Abtrünnigen

HANS-R. KARUTZ, Berlin Späte Genugtuung widerfuhr jeuzt in seinem Intendantenzimmer an der "Deutschen Oper" in Charlottenburg Professor Götz Friedrich: Rund 14 Jahre nach seinem Bleiben im Westen - die SED schleuderte damals gegen den Oberspielleiter an der "Komischen Oper in Ost-Berlin den Bannfluch ("unwürdig") - versöhnten sich die Genossen mit ihm: Eine SED-Delegation speiste als Gast der Berliner SPD mit Europas Opern-Heros Nummer eins und lud ihn nach Dresden an die Semperoper ein: "Man verstand sich prächtig", fander: Teilnehmer der Tischrunde.

Die Versöhnung der Staatspartei mit dem Abtrünnigen von einst, der 1972 von Stockholm aus seine Kündigung ins Arbeiter-und-Bauern-Paradies schickte, bildete den emotionalen Höhepunkt der Kultur-Expedition von drüben: Nach Pädagogen. Architekten und Stadtplanern sowie Frauen aus der Politik zwängten sich hoch angesiedelte Kunst-Ränge aus Ost-Berlin, Dresden, Schwerin mit einem unscheinbaren Bus durch die Mauer am Diplomaten-Übergang Invalidenstraße gen Westen.

#### "Tiefe Nachdenklichkeit"

Darunter befanden sich Cst-Berlins Chef-Konservator Ludwig Deiters, Professor Gerd Schönfelder (Generalintendant der Semperoper Dresden). Chefdramaturgin Bärbel Jaksch aus Schwerin. Almuth Kilian vom "Deutschen Theater" in Ost-Berlin und mit Gabriele Fink die oberste SED-Kulturfunktionärin im Bezirk Dresden.

Deutsch-deutsche Begegnungen der mannigiachsten Art: Beim Streifen durch ein Sanierungsgebiet stieß die "DDR"-Truppe plötzlich auf überaus reale deutsche Gegenwart - einen Kunstmaler, der der "DDR" den Rücken kehrte - man erkannte sich: Mensch, warum bist du denn weg? Wie gehts dir?" Und schon befand man sich mitten im politischen Gespräch über das, was manchen Künstler drüben keine Heimat mehr sehen läßt.

Auf westlicher Seite begleiteten unter anderen Ex-SPD-Spitzenkandidat Harry Ristock und der Vizepräsident des Abgeordnetenhauses, Alexander Longolius, die Gäste: "Eine große, tiefe Nachdenklichkeit auf beiden Seiten, ja - auch Rührung", schilderte Ristock der WELT seine Ein-

Abseits üblicher Funktionärsreisen in den Westen sahen die überaus angetanen Gäste keine morbide "podie vitale West-Hälfte mit ihrem Hauptstadt-Flair im Detail: "Wir sind auch zur Mauer gefahren, das ergab sich bei der Rundfahrt. Und wir haben ihnen gesagt, daß unsere Künstler heute dazu übergehen, den Beton zu bemalen", berichtete Ristock

Ein westliches Life-Spektakel, das auch den besonnensten SED-Funktionär "regelrecht vom Sessel riß" (ein Begleiter), lieferte der Besuch im Szene-Musical "Linie 1", eine Story über Berlin, in einer U-Bahn angesiedelt: "Können wir das auch unserer Jugend in der DDR zumuten?", fragten sich die Gäste.

#### Unpolitischer Gruß

Nach einem Long-Talk-Abend im komfortablen Altbau einer West-Berliner Malerin im Villenvorort Zehlendorf und gestärkt durch wohligen Schlummer in einem noblen Hotel bester Schweizer Schule trafen die SED-Gäste dann sogar beim Kurfürstendamm-Bummel auf einen leibhaftigen CDU-Senator: Volker Hassemer, für Kultur und die 750-Jahr-Feier zuständig, stand plötzlich auf dem Trottoir. Man begrüßte sich. ganz unpolitisch, mit einem freundlichen "Guten Tag".

Im kommenden Frühjahr will die Berliner SPD ihre mit den Alliierten und dem Senat (die CDU bemüht sich bekanntlich um Ähnliches) abgestimmten Kontakte mit der SED fortsetzen - auf hoher Ebene, bis hin zum Leiter der West-Abteilung im SED-Zentralkomitee, Gunter Rettner, Das widrige Thema der Einladung Erich Honeckers an den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen vermied man diesmal höflich.

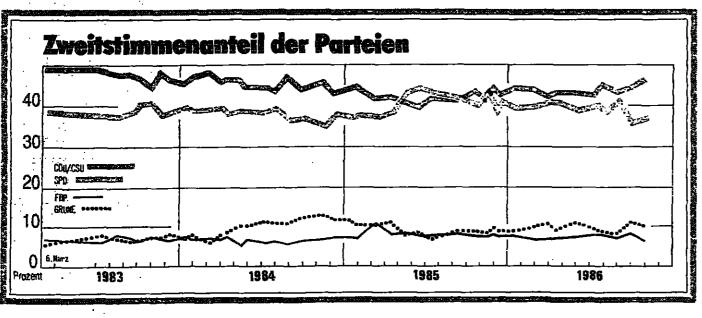





#### Frankreichs Studenten rufen zum Streik auf

Die 5. Republik wird von einer Woge jugendlicher Proteste erfaßt, die von der linken Szene ausgehen. Organisiert von der Lehrergewerkschaft FEN, die angeblich das französische Erziehungswesen verteidigen will. beginnen sich kleinere Manifestationen inzwischen wie ein Schwelbrand über die Universitäten Frankreichs auszubreiten: Studenten haben diese Woche zum Generalstreik aufgerufen eine Kundgebung auf dem Platz der Bastille erhielt überraschenden Zulauf. Etwa 80 000 Teilnehmer waren in Paris erwartet worden. Über 300 000 sollen es nach Angaben der FEN gewesen sein. Für Stunden war

Verdienen Sie genug?

innen die BERUFS-WELL in der WELL-mit dem großen überregionalen Stellen-markt für Fach- und Führungskräfte. Und mit vielen Informationen für mehr Erfolg im Beruf. Auf Wunsch: 4 Wochen kosten-los. Telefon 0130-0060 (zum Ortstant!) Oder Postkarte an. Die WELT. Postfach 5038 Fd. 2000 Hamburg 30

DIEOWELT Jodon Somstog mit BERUFS-WELT

die Innenstadt lahmgelegt, der Verkehr brach zusammen. Ausschreitungen aber wurden nicht gemeldet, die Linke zeigte sich erstaunlich diszipli-

Dieser Aufmarsch an der Bastille vereinte viele bisher zersplitterte oder sogar verfeindete linke Gruppen. Fast das gesamte Kabinett der vor acht Monaten abgewählten sozialistischen Regierung trat an. Die früheren Premierminister Mauroy und Fabius, Kulturminister Jacques Lang, die Nummer zwei der Sozialisten, Jean Poperen, sie alle zeigten sich demonstrativ, umjubelt von den Jugendli-

Was Lehrer und Studenten auf die Beine bringt, sind die Reformpläne der bürgerlichen Regierung. Morgen soll im Ministerrat das "Projekt Devacuet" abschließend beraten werden. das unter Erziehungsminister Monory ausgearbeitet wurde. Es sind vor allem vier Streitpunkte, die den landesweit inszenierten Protest hervor-

Der Zugang zu den Hochschulen wird durch Eingangsbedingungen geregelt, die die Universitäten jährlich trägt kunftig den Namen der Abschlußuniversität - die Mitbestimmung in den Hochschulgremien verschafft den Professoren wieder einen Anteil von 40 Prozent – die Studiengebühren werden von den Hochschu-

len selbst festgesetzt. \_Was also ist das Abitur noch wert", stand deshalb auf den Plakaten bei der Demonstration an der Bastille, wenn jede Universität ihre eigenen Eintrittstest durchführen kann? Welchen Sinn macht noch ein Abschluß in Besançon, wenn bei Stelienzusschreibungen die Diplome von Paris oder Lyon bevorzugt werden? Wofür sind 1968 die Studenten auf die Barrikaden gegangen, wenn die Mitbestimmung zurückgedreht wird? Die größte Ungerechtigkeit aber, so die Jugendlichen, ist die vorgesehene Gebührenordnung: Das haben die sozial Schwachen auszubaden.

Diese Massenmobilisierung läßt vergessen, daß die Linke mit ihren Plänen zur Abschaffung der Privatschulen 1984 gegen sich selbst eine nationale Protestwelle auslöste. Nun macht die Eile der bürgerlichen Regierung um die Reform des Erziehungswesens verdächtig.

#### Pjöngjang spricht von einem Unfall des Ministers

AFP. Piöngjang Gerüchte über eine Verletzung des nordkoreanischen Verteidigungsministers Oh Jin-Wu bei einem Verkehrsunfall sind gestern zum ersten Mal von offizieller Seite Pjöngjangs bestätigt worden. Vor westlichen Journalisten betonte ein Vertreter des Regimes, der 74jährige Verteidigungsminister sei kürzlich Opfer eines Verkehrsunfalis geworden und seitdem nicht mehr öffentlich aufgetreten. Zu Berichten, Oh Jin-Wu liege im Koma, sagte der Verantwortliche des Internationalen Tourismus-Amtes der Volksrepublik, Kim Do Jun, ohne weitere Erläuterung: "Das habe ich sagen gehört."

Aus einer informierten osteuropäischen Quelle in Pjöngjang verlautete gestern, der Minister habe als einziger bei einem Autounfall auf der Landstraße zwischen Pjöngjang und der Hafenstadt Wonsan überlebt. Vier Personen seien ums Leben gekommen. Die osteuropäische Quelle gab zu Bedenken, daß eine Nachprüfung der Information in einem Land wie Nordkorea praktisch unmöglich sei. Sie schloß nicht aus. daß der treueste Weggefährte Präsident Kim II Sung

in Ungnade gefallen sein könnte. Die Behauptung, Präsident Kim sei ermordet worden, bezeichnete der offizielle nordkoreanische Vertreter gegenüber den Journalisten als Lüge.

# Trend zum populären Rechtskurs

Zupackende Art Haiders verhalf FPÖ zum Wahlerfolg / Die historischen Wurzeln der Partei

CARL G. STRÖHM, Wien Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die sich als der große und überraschende Wahlsieger bei den Wiener Parlamentswahlen erwies, wird oft fälschlicherweise mit der deutschen FDP gleichgesetzt. Dies aber ist - obwohl beide Parteien der Liberalen Internationale angehören – ein Fehler, der zu politischen Trugschlüssen führen muß.

Daß FPÖ und FDP weder miteinander identisch noch sehr verwandt sind, hat gerade das Schicksal des gestürzten früheren Parteichefs und Vizekanzlers Norbert Steger gezeigt, der nach der Wahl jetzt wohl endgültig von der politischen Bühne verschwindet. Steger scheiterte nicht nur daran, daß er - analog zur FDP seine Partei in ein Bündnis mit den Sozialisten führte, sondern vor allem deshalb, weil er den Freiheitlichen ein linksliberales" Image verpassen wollte. Dagegen rebellierten die Wähler und die FPÖ-Basis.

Das "dritte Lager"

Denn die FPÖ ist in Österreich immer noch die Vertreterin des "dritten Lagers" – eine Partei, die aus einem deutsch-nationalen Liberalismus und auch aus dem großdeutschen Element hervorgegangen ist. Doch: Keineswegs alle österreichischen Großdeutschen waren Nazis.

Die heutige junge Generation der FPÖ bekennt sich ohne Vorbehalte zur österreichischen Eigenstaatlichkeit. Auch von dem neuen FPÖ-Chef Jörg Haider waren keine Äußerungen zu registrieren, die als Anschlußideen

CLAUS GEISSMAR, London

Das WELT-Interview mit dem syri-

schen Vizepräsidenten Abdel Halim

Khaddam ist im Londoner Außenmi-

nisterium mit großer Aufmerksam-

keit gelesen worden. Khaddam hatte

London vorgeworfen, eine "Kampa-

gne gegen Syrien" mit einem "Thea-

terspiel" inszeniert zu haben. Gleich-

zeitig warnte er Bonn, auf die Linie

Londons einzuschwenken. Als

"Theaterspiel" qualifizierte Khaddam

die Vorgänge um den Jordanier Nisar

Hindawi, der zu 45 Jahre Gefängnis

verurteilt wurde, weil er versucht hat,

im Auftrag des syrischen Geheim-

dienstes eine Boeing 747 der israeli-

Im Londoner Foreign Office fand

man es leicht, die angeblichen Lük-

ken, die der syrische Vizepräsident in

dem "Theaterspiel" entdeckt haben

will zu schließen. So behauptet

Khaddam, weil die Bombe auf dem

Kontrollband im Londoner Flugha-

fen nicht entdeckt worden sei, könne

die Bombe entweder zu diesem

Zeitpunkt gar nicht im Gepäck gewe-

sen sein oder die Polizei habe sie be-

wußt übersehen. Khaddam übergeht

dabei die Tatsache, daß die Bombe

aus Plastiksprengstoff bestand der

auf dem Kontrollbildschirm unsicht-

bar bleibt. Der Anschlag konnte nur

verhindert werden, weil El Al eine zu-

sätzliche Kontrolle durchführt, bei

der die Sicherheitsbeamten die

Gepäckstücke einzeln mit der Hand

durchsuchen. Für diese zusätzliche

Kontrolle ist das irische Zimmermäd-

chen, das Hindawi benutzte, aber-

nicht ausgesucht" worden (so eine

weitere Behauptung von Khaddam).

Sie mußte sich dieser Kontrolle wie

alle anderen Passagiere unterziehen.

Rechtsstaatlicher Vorgang

Hindawis Verurteilung im Londo-ner Kriminalgericht Old Bailey ist für

das britische Rechtsempfinden im

übrigen ein rechtsstaatlicher Vor-

gang, der alle weiteren Zweisel aus-

schließt. In diesem Zusammenhang

weist man in London darauf hin, daß

der Schuldspruch von zwölf Ge-

schworenen stammt, die als schlichte

Bürger im Losverfahren ausgewählt

ien Fluggeseuschaft El Al In

Luft zu sprengen.

London widerlegt die

Thesen von Khaddam

Syriens Distanzierungsversuch per Interview "untauglich"

oder als Rückgriff auf die braune Vergangenheit interpretiert werden diese Gruppe zur FPÖ.

Allerdings hat der 1950 geborene FPÖ-Chef im Wahlkampf davon gesprochen, daß die junge Generation in Österreich Respekt vor der Leistung und den Leiden der Kriegsgeneration empfinde - und daß Österreich sich mehr als bisher um die altösterreichischen" Volksgruppen im Ausland kümmern solle, die heute um ihren Bestand kämpfen müßten: etwa um Siebenbürger Sachsen oder um die Südtiroler.

Daß es Haider in frischer, zupakkender Art - manches Mal wohl auch mit einer Prise Demagogie - gelang, unter den Jungwählern, kleinen Gewerbetreibenden und Bauern (aber erstaunlicherweise auch unter den von Entlassungen bedrohten Industriearbeitern der Obersteiermark) Stimmen zu gewinnen, ist zwar auf den ersten Blick ein neuartiges Phänomen, läßt sich aber gleichfalls auf traditionelle Wurzeln zurückführen.

Das "dritte Lager" in Österreich das waren schon immer jene Schichten, die sich weder von den stark marxistisch (austro-marxistisch) gefärbten Sozialisten, noch von der als katholisch und folglich "klerikal" geltenden Volkspartei (also den Christlich-Sozialen der Zeit vor 1934) repräsentiert fühlten. In der zweiten Republik organisierten sich die Angehörigen des dritten Lagers zuerst im Verband der Unabhängigen (VdU), der 1949 mit 14 Abgeordneten ein ähnlich

werden. Am Schuldspruch nimmt

Khaddam sagte ferner, Frau That-

cher habe in Interviews erklärt, es sei

"kein einziger Beweis" dafür gefun-

den worden, daß es Verbindungen

mit Syrien in dieser Aktion gibt.

Khaddam verschwieg dabei, daß

Frau Thatcher nur unmittelbar nach

der Aufdeckung des Anschlags in den

USA in einer Bemerkung erklärt hat-

te, es gebe "im Augenblick" noch kei-

ne Beweise. Die britische Regie-

rungschefin hatte ausdrücklich diese

Einschränkung gemacht, weil die Un-

tersuchungen noch nicht abgeschlos-

sen waren. Hindawi lieferte dann

suchte, aus der Untersuchungshaft

heraus Kontakte zum syrischen Ge-

heimdienst zu finden. Daß Syrien

Hindawi mit einem Paß ausgestattet

hatte, konnte selbst Khaddam in dem

Die über den Strafprozeß im Lon-

doner Old Bailey hinausgehenden

Beweise gegen Syrien hat Außenmi-

nister Sir Geoffrey Howe seinen EG-

Amtskollegen später in einem als "ge-

heim" behandelten Dossier zugäng-

lich gemacht. Teile dieser Dokumen-

tation sind inzwischen durch die Pari-

ser Zeitung "Libération" bekanntge-

worden. "Libération", ein Blatt der

französischen Linksintellektuellen,

ist weit über den Verdacht erhaben.

mit der konservativen Londoner Re-

gierung gemeinsame Sache zu ma-

chen. Das Blatt bestätigte endgültig

die direkte syrische Beteiligung. So

sei Hindawi im Januar 1986 nach Sy-

rien geflogen, um mit Mohamed Khu-

ly, dem Chef des Geheimdienstes der

syrischen Luftwaffe, zusammenzu-

treffen. Dessen Stellvertreter, Oberst-

leutnant Said, übergab Hindawi

schließlich den syrischen Paß auf den

im Londoner Außenministerium,

sind "eigentlich gar nicht möglich".

Die Aussagen in dem WELT-Inter-

view von Vizepräsident Khaddam

werden von der Londoner Regierung

daher als ein "untauglicher" Versuch

Deutlichere Beweise, so meint man

Namen Issam Share.

Interview nicht bestreiten.

Endgültige Bestätigung

kein Berufsrichter teil.

wie jetzt Haider. Später wandelte sich

In der Anfangsphase war die FPÖ zu einem gewissen Teil von "Ehemaligen" bestimmt - also von Leuten, die im Dritten Reich Funktionen oder militärische Ränge innegehabt hatten. So war etwa der langjährige FPÖ-Vorsitzende Friedrich Peter Offizier der Waffen-SS.

#### Keine Parallele zur FDP

Aber gerade Peter, den eine politische Freundschaft mit Bruno Kreisky verband, führte die Freiheitlichen in die Zusammenarbeit mit den Sozialisten, die dann 1983 ihren Höhepunkt in der Wiener Auflage der "sozialliberalen" Koal:tion fand. Und gerade Peter wurde zum erbitterten Gegner Haiders, als dieser die Abhän-gigkeit der FPÖ von den Sozialisten zu lockern versuchte.

Wenn sich der Erfolg Haiders tendenziell überhaupt mit Erscheinungsbildern in der deutschen Parteienlandschaft vergleichen läßt, dann sicher nicht mit der FDP, die in fast allen Punkten einen linksliberalen Kurs fährt, während Haider ein Nationalliberaler mit populistischen Elementen ist.

Haiders Erfolg spiegelt in hohem Maße eine gewisse Hinneigung zu einem populären Rechtskurs wider wobei auch hier wieder "rechts" nicht, wie so oft von der Linken praktiziert, mit Faschismus und Nazismus gleichzusetzen ist. Die Rechte wird vielmehr wieder zu einem normalen Erscheinungsbild in der politischen

#### Nachfolge für Karmal nur Zwischenlösung?

DW. Islamabad

Über die Machtverhältnisse an den afghanischen Staats- und Parteispitzen herrscht nach der Ablösung des Staatspräsidenten Babrak Karmal von allen Ämtern und nach Gerüchten über einen Anschlag auf Parteichef Nadschibullah keine vollständige Klarheit.

In Pakistan wurde eine Meldung des staatlichen Rundfunks von Kabul aufgefangen, in der mitgeteilt wurde, Hadschi Mohammed Tsamkani habe Karmals Posten als Vorsitzender des Revolutionsrates eingenommen. Tsamkani, so hieß es in der Meldung, gehöre der Partei nicht an. Außerdem wurde er als "Patron" des Revolu-Staatspräsident. Bisher war Tsamkani einer der Vizepräsidenten des Re-

Offensichtlich handelt es sich bei der Ernennung Tsamkanis um eine Zwischenlösung bis zur endgültigen Wahl eines neuen Staatspräsidenten. Möglicherweise wird der Revolutionsrat erst dann einen neuen Staatschef wählen, wenn er die geplante neue Verfassung vorstellt.

Radio Kabul meldete außerdem, der sowjetische Botschafter habe Tsamkani in: Präsidentenpalast aufgesucht und ihm zu seiner "Beförderung" gratuliert.

Unterdessen kursieren in westlichen Kreisen in Pakistan Gerüchte. auf Parteichef Nadschibullah sei am Wochenende ein Anschlag verübt worden. Hinter dem Erziehungsministerium in Kabul sei eine Bombe explodiert. Dabei seien vier Menschen getötet und weitere verletzt worden.

Die Explosion wurde mit dem Umstand in Zusammenhang gebracht. daß Nadschibullah in einem nahegeiegenen Gebäude eine Pressekonferenz hatte geben wollen. Das Fernsehen in Kabul berichtete angeblich in seiner Nachrichtensendung kurz über die Explosion, teilte jedoch keine Einzelheiten mit. Als Urheber wurden moslemische Widerstandskämpfer genannt. Der Kabuler Rundfunk erwähnte die Explosion jedoch nicht.

Beobachter in Pakistan spekulierten, ob Anhänger des früheren bewertet, das zerschlagene politische | Machthabers Karmal hinter dem An-Porzelian wieder zu kitten. (SAD) schlag stehen könnten.



#### Paris: Streit über private Gefängnisse

Die französischen Gefängnisse

quellen über: 50 000 Häftlinge müssen sich 32 500 Plätze teilen - und die Zuwachsraten sind alarmierend. 700 bis 800 Verurteilte vermehren ieden Monat die Überbelegung.

Justizminister Chalandon ist nicht gewillt, zu den Methoden seines sozialistischen Amtsvorgängers zu greifen. Die Gefolgsleute von Staatspräsident Mitterand hatten ihre Justizreform mehrfach mit. dem Mittel der Amnestie geschönt, was einen Kollaps in den Gefängnissen bisher verhindert hat.

Hinterlassen haben die Sozialisten der neuen bürgerlichen Mehrheit ein doppeltes Erbe: Es fehlen etwa 16 000 Plätze. Darüber hinaus sind durch die jahrelange Vernachlässigung des Strafvollzugs viele Haftanstalten sehr baufällig – es herrschen zum Teil mittelalterliche Zustände.

#### Revolutionärer Plan

Chalandons Plan ist ebenso einfach wie revolutionär. Da es der Staatskasse an Geld fehlt, wird das Gefängniswesen privatisiert. Die Vorlage des französischen Justizministers sieht vor, daß in den nächsten funf Jahren etwa 25 000 Plätze in Privathaftanstalten geschaffen werden und 10 000 Plätze im alten staatlichen Bereich zu erneuern

Der Protest kommt von allen Seiten: In den französischen Zeitungen ist eine wilde Kampagne für und wider privat verwaltete Gefängnisse ausgebrochen. Abgeordnete aller Parteien melden sich erregt zu Wort, im Ministerrat hat soeben auch Mitterrand scharf Einspruch erhoben. Das Hauptargument: Der Strafvollzug ist das alleinige Vorrecht des Staates. Dazu komme, daß hilflose Gefangene der Willkür ausgesetzt seien und der Bestechung etwa für mildere Behandlung, Tür und Tor geöffnet werde, da die Kerker nicht mehr durch Staatsbedienstete betreut würden. Die Beispiele für solchen Mißbrauch seien einschlägig aus vielen Filmen bekannt.

Emotionen verhindern also die sachliche Diskussion. Nicht auszuschließen ist auch ein Verfassungsstreit zwischen Mitterrand und Premierminister Chirac, der ideologische Züge anzunehmen droht.

#### Vor Verfassungsrat?

Inzwischen wurde der Plan Chalandon dem Parlament als Gesetzesvorlage zugeleitet. Die Sozialisten wollen deshalb den Verfassungsrat anrufen. Den Vorsitz in diesem höchsten juristischen Staatsgremium führt Robert Badinter, der ehemalige sozialistische Justizminister der 5. Republik. Sein Name ist für die Nation zum Begriff geworden; weil er eher die Gesellschaft für das Verbrechen verantwortlich machen wollte als den Täter. Badinter wird mit seiner Stimme unter Umständen den Ausschlag geben, ob Frankreich mit dem Reformplan Chalandon wieder zu einem geregelten Strafvollzug zurückkehren kann.

#### Gorbatschow preist die Freundschaft zu Indien

KP-Chef trifft heute in Delhi ein / Pakistan vorrangiges Thema

RMB/Die, Moskau/Neu-Delhi Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow ist gestern zu seinem Staatsbesuch der Freundschaft\* nach Neu-Delhi abgereist. Begleitet wurde er von Außenminister Schewardnadse, dem für Außenpolitik zuständigen ZK-Sekretär Dobrynin und Generalstabschef Achromejew.

Geradezu aufdringlich wirkten in den letzten Tagen in der Sowjetunion die Lobeshymnen auf die Freundschaft mit Indien. Es wurden die Verträge über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern veröffentlicht, indische Kulturveranstaltungen abgehalten und zuletzt noch eine Televisionsbrücke nach Neu-Delhi geschlagen.

Gorbatschow erklärte: "Die Beziehungen zu Indien haben Vorrang in unserer Politik." Hinter dieser Äußerung verbirgt sich sicher auch die Beunruhigung Moskaus über die Bemühungen des indischen Premiers Radjiv Gandhi, die Beziehungen zu den USA zu verbessern.

In Neu-Delhi selbst wurden die umfangreichsten Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die es je für einen Staatsgast gab. Das gescheiterte Attentat auf Gandhi am 2. Oktober, bei dem sich Indiens Sicherheitskräfte kräftig blamierten, steckt der Regierung noch in den Knochen.

#### Zum Jubein abgeordnet

Offenbar hatten auch die Kreml-Gäste nicht allzu großes Vertrauen in die schützenden Fähigkeiten der Gastgeber: Sie schickten 200 Spezialisten und 20 kugelsichere Wagen nach Neu-Delhi.

Für ein herzliches "Willkommen" werden Tausende Fähnchen, Luftballons, Spruchbänder zum Ruhme der indisch-sowjetischen Freundschaft sowie überlebensgroße Plakate mit Porträts Gorbatschows und seiner Frau Raissa sorgen. Etwa 200 000

Schulkinder und Mitglieder der regierenden Kongreßpartei sind aufgeboten, um Gorbatschow entlang seinem Weg vom Flugplatz zum Präsidentenpalast zu begrüßen, wo er während seines viertägigen Staatsbesuchs wohnen wird.

Der KP-Chef trifft mindestens viermal mit Gandhi zusammen und hält eine Rede vor dem Parlament. Internationale Fragen wie Abrüstung, Entspannung und SDI stehen im Mittelpunkt der Diskussionen. Die beiden Länder stimmen darin weitgehend in ihren Ansichten überein. Uneinigkeit dagegen herrscht über den sowjetischen Vorschlag einer asiatisch-pazifischen Sicherheitskonfe-

#### Zahlreiche Abkommen

Indien ist auch gegen eine atomwaffenfreie Zone Südasien, denn nach Ansicht Gandhis machen Auswirkungen von Atomwaffen nicht vor Grenzen halt; er plädiert für einen weltweiten Verzicht auf Atomwaffen.

Vorrang bei den Gesprächen wird das indisch-pakistanische Verhältnis haben, das durch die US-Hilfe für Pakistan und dessen : Nuklearprogramm belastet ist. Dem sowjetischen Werben um Indien vor der Abreise Gorbatschows stand eine wilde Kampagne gegen Pakistan gegenüber. Es wurde beschuldigt, mit US-Unterstützung die Aggression gegen Afghanistan fortzusetzen.

Während des Besuches werden zahlreiche Abkommen unterzeichnet. so in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Handel, Technologietransfer, Rüstung und Kultur. Außerdem wird Indien eine Wirtschaftshilfe von mehr als einer Milliarde Rubel erhalten. Erst am Wochenende wurde bekannt, daß die indische Luftwaffe Anfang Dezember die ersten sowjetischen Kampfflugzeuge vom Typ MiG 29 erhalten wird

# Golfstaaten fürchten die neue Kampfkraft Irans

Enttäuschung über Washingtons Geschäft mit Teheran

ren Militärbeobachter auf die stärker gewordene iranische Luftwaffe-und ihre bessere Raketenabwehr zurück. Die Verstärkung der iranischen Kampikraft geht nach ihrem Urteil auf die amerikanisch-israelischen Waffen- und Ersatzteillieferungen zurück und ist seit Mitte Oktober deutlich erkennbar. Die irakische Luftwaffe, die ein Jahr lang über 120 Angriffe gegen die Öl-Verladepiers auf der iranischen Insel Kharg geflogen hatte, reduzierte ihre Angriffe wegen der zielsicheren Abwehr durch modernisierte Hawk-Raketen. Aus israelischen Beständen waren Ersatzteile und neue Radargeräte für 235 Hawk-Batterien nach Iran geliefert worden.

Irakische Militärs betonen zwar, ihre Luftwaffe und ihre Truppen seien nach wie vor überlegen ausgerüstet und besser als die iranischen, jedoch befürchten sie, daß die Iraner ihrer geplanten "endgültigen Offensive" mit den 2008 amerikanischen Tow-Panzerabwehrraketen eine viel stärkere Durchschlagskraft geben werden. Die Tow reicht knapp drei Kilometer weit, ist drahtgelenkt und wurde auf Bitten Washingtons von Israel über den privaten Waffenhandel und Drittländer geliefert. Diese Lenkwafse läßt sich nicht nur gegen Panzer, sondern auch gegen befestigte Stellungen verwenden, etwa gegen die Befestigungslinien vor Basra.

Die neugewonnene Kampikraft der Iraner, die angeblich wieder hundert Kampfflugzeuge der Typen F4 und F-14 sowie über 40 Kampfhubschrauber einsetzen können, hat auch die arabischen Golfstaaten zu Vorsichtsmaßnahmen veranlaßt. Die arabischen Golf-Anrainer planen gemein-

PETER M. RANKE, Kairo same Patrouillen ihrer Kriegsschiffe Die zunehmenden Luftangriffe im und Kampfflugzeuge, doch wenn da-Golfkrieg, die hohe Opfer unter der bei die saudischen Fregatten mit ih-Zivilbevölkerung verursechen, füh- rer weitreichenden Luftabwehr fehlen, ist eine erfolgreiche Abwehr fraglich Sollte das Ayatollah Regime in l'eneran Angritte gegen arabische Bohr- oder Verschiffungsanlagen befehlen, wäre das für die Golfaraber eine Kriegserklärung.

Im Golf können Tanker nach Meinung militärischer Fachleute wirksam nur durch die Einführung eines Geleitzug-Systems geschützt werden. Doch dafür fehlen zentrale Einsatzund Kommandostäbe, eine gute Organisation, die Mitarbeit der ausländischen Reedereien und wenigstens gelegentliche Nachrichten von der irakischen Luftwaffe, wann und wo sie ihre französischen Mirage gegen feindliche Ziele einsetzt.

\* die

<u>-. . -</u>

4 - 42 - 42

Auch wenn die arabischen Ölscheichs in ihren Feudalstaaten keineswegs einen sicheren Sieg des sozialistischen Bazth-Regimes in Bagdad ersehnen, so sehen sie sich durch die stärker gewordene Kampikraft Irans nun mehr denn je von Iran bedroht. Die Stimmung in den arabischen Golfstaaten war seit dem Sturz des Schah noch nie so anti-amerikanisch und pessimistisch. Fast alle Zeitungs- und Rundfunk-

kommentare heben die verwerfliche Zusammenarbeit Amerikas mit Israel gegen die arabische Welt und zu Gunsten der Revolutionäre in Iran hervor. Die politischen Kräfte der Mäßigung könnten daher bald durch radikalere Strömungen abgelöst werden. In Saudi-Arabien steht dafür der Name des Kronprinzen Abdallah, des möglichen Nachfolgers von König Fahd. Von ihm erwarten politische Beobachter, daß er eine Aussöhnung mit dem Regime in Iran herbeiführen könnte - auf Kosten der USA. (SAD)

# Die Alliierten und ihre Furcht vor Schuldzuweisungen bei Diepgens Absage

Von BERNT CONRAD

D is Januar oder Februar nächsten Jahres soll nach den Vorstellungen des Berliner Senats Klarheit darüber herrschen, ob der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen im Juni 1987 am Oberbürgermeistertreffen im Ostsektor und vier Monate später am Ostberliner Staatsakt zur 750-Jahr-Feier der Stadt teilnehmen wird. Zwischen dem Senat, den westlichen Schutzmächten und der Bundesregierung sowie innerhalb der Berliner Parteien wird darüber derzeit intensiv konsultiert und debat-

Alle Beteiligten stimmen darin überein, daß es sich um eine politisch hochbrisante Frage handelt, die den Status der Stadt berührt. Ob aber die Gefahren eines solchen Unternehmens schwerer wiegen als seine Chancen, ist noch nicht ausdiskutiert. Während Diepgen offensichtlich gern nach Ost-Berlin fahren würde, herrscht bei den Alliierten reservierte

Zurückhaltung. In den Parteien

mischt sich der Wunsch nach gesamtstädtischer Gemeinsamkeit mit Skepsis über die Motive der SED-Veranstalter. Allein die SPD scheint keine Bedenken zu haben.

Pointiert kann man sagen: Für einen Besuch Diepgens sprechen Emotioner, die Vernunft aber warnt. Dies gilt auch für die allgemeine Stimmungslage in West-Berlin, die laut Umfragen offenbar mehrheitlich einer Annahme der Einladung zuneigt. Dahinter steht der Wunsch, den Feiern zum Stadtjubiläum - wenn es aufgrund kommunistischer Engstirnigkeit schon nicht zu gemeinsamen Planungen und Veranstaltungen kommen kann - wenigstens durch die Präsenz des "Regierenden" im Ostsektor einen Anstrich von Gemeinschaft zu geben.

Diepgen selbst neigt zu dieser Sicht. Von ihm war schon mehrfach zu hören, daß die Betonung der Gemeinsamkeit in der Stadt über die Sektorengrenzen hinweg, ja die Unterstreichung der Rolle Berlins als ge-

meinsamer Hauptstadt der deutschen Nation im Vordergrund stehen müsse. Offensichtlich schwebt dem CDU-Politiker eine Funktion Berlins als Klammer und Ort des Dialogs zwischen West und Ost vor. Dazu könnte

#### **PANALYSE**

eine Teilnahme an den Ostberliner Feiern passen - wenn die politischen Voraussetzungen stimmen, das heißt wenn sichergestellt ist, daß der Status der Stadt keinen Schaden nimmt.

Und da gibt es Bedenken - nicht nur bei den dafür zuständigen Schutzmächten, sondern auch unter Politikern der Koalitionsparteien CDU und FDP. Die "Gretchen-Frage" lautet: Wollen der "DDR"-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker und der Ostberliner Oberbürgermeister Grack als Einlader nicht in Wirklichkeit nur die östliche Drei-Staaten-Theorie untermauern und ihre These

von der "besonderen staatlichen Einheit West-Berlin" voranbringen?

Dies könnte auf mancherlei Art geschehen: beispielsweise dadurch, daß der Regierende Bürgermeister beim Staatsakt in eine Reihe mit Staatsoberhäuptern kleinerer Länder plaziert und offiziell neben anderen Regierungschefs begrüßt wird. Es könnte ihm auch passieren - wie es peinlicherweise dem früheren französischen Premierminister Fabius geschehen ist -, daß ihm ein Volksarmeegeneral gegenübertritt und daß vor ihm ein militärisches Zeremoniell abrollt, das nach dem Viermächtestatus zwar in ganz Berlin verboten, bei Feiern im Ostsektor jedoch üblich ist.

Diese Befürchtungen werden im Rathaus Schöneberg durchaus ernst genommen. Weil der Teufel auch hier im Detail sitzt, sollen alle protokollarischen Einzelheiten vorab mit der "anderen Seite" geklärt und - wie seinerzeit beim Treffen des damaligen Regierenden Bürgermeisters Richard von Weizsäcker mit Honecker des Berlin-Status von vornherein ausgeschlossen werden. Nur eine solche Klärung konnte eine Teilnahme Diepgens ermöglichen.

Aber im Rathaus Schöneberg hält man es anscheinend für denkbar, daß Honecker bereit sein könnte, westlichen Status-Bedenken entgegenzukommen. Als Indiz gelten dafür die Briefköpfe der Einladungen an Diepgen: Honeckers Einladung zum Staatsakt enthält dem Vernehmen nach als oberste Absenderzeile den Hinweis "Vorsitzender des Vorbereitungskomitees für die 750-Jahr-Feiern", dann erst folgen die Titel des Staatsratsvorsitzenden und des SED-Generalsekretärs. Auch Oberbürgermeister Grack fungiert in seiner Einladung zum Bürgermeistertreffen formell als stellvertretender Vorsitzender des Vorbereitungskomi-

Gerade die kommunale Einladung aber, die man für relativ harmlos halten könnte, wirst rechtliche Probleme auf. Denn SED-Verwaltungschef Grack vertritt einen Magistrat, der nach alliierter Rechtsauffassung garnicht existiert, weil er 1948 bei der Spaltung der Stadt gewaltsam eingesetzt und seither nicht legitimiert worden ist. Und wenn es stimmt, daß Honecker den Regierenden Bürgermeister ausdrücklich in die "Hauptstadt der DDR" eingeladen hat, dann ist der Pferdefuß der Einladung schon jetzt sichtbar. Die Entscheidung über den Besuch

darauf hat der amerikanische Gesandte John Kornblum jetzt noch einmal hingewiesen (s. WELT v. 24.11.) soll auf jeden Fall von den Schutzmächten, dem Senat und der Bundesregierung einvernehmlich getroffen werden. Für eine Absage aber würde die Öffentlichkeit mit Sicherheit allein die Allijerten verantwortlich machen. Das könnte sich atmosphärisch sehr negativ auswirken. Darum meinte ein Berliner Politiker, am Besten wäre es gewesen, wenn Diepgen von sich aus schnell nein gesagt hätte

dell in 1:50



#### Briefe an DIE WELT

DIE WELT; Godesberger Alle 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28/30 41, Telex 8 85 714

#### Erzwungene Menschlichkeit Gewerkschaft

"Die "Schwibbsche Türke!" – Eine Brücke nach Deutschland"; WELT vom 17. Okto-ber

Sehr geehrte Herren,

ppyours:

14 miles

Telling of

----

11.

- Fac-4-8

Marangar gar

der - auch aus ungarndeutscher Sicht - gute und begrüßenswerte Bericht Carl Gustaf Ströhms vom Ungarn-Besuch des Bundespräsidenten von Weizsäcker muß nur an der Stelle richtiggestellt werden, wo es heißt: "Ungarn hatte sich 1945 an der in Potsdam von den Siegern beschlossenen Deutschen-Austreioung anfangs beteiligt, hat aber, im Gegensatz zu anderen Staaten dieses Raums, diese Aktion relativ bald wieder eingestellt, so daß etwa die Hälfte der Schwaben im Lande verbleiben konnte."

Dazu ist folgendes zu sagen: Ungarn hat - im Gegensatz zu "einem anderen Staat dieses Raums", Rumänien - die "Deutschen-Austreibung" bei den Siegern in Potsdam

beantragt

Da Rumanien die "Deutschen-Austreibung erst gar nicht beantragt und sich an diesem (als "Aktion" verharmlosten) Verbrechen auch "anfangs" nicht beteiligt hat, konnte es diese \_Aktion\* auch nicht \_relativ

bald" wieder einstellen, wofür Rumänien Tadel, Ungarn dagegen Lob ver-

Nicht weil Ungarn - angeblich von sich aus - diese "Aktion" eingestellt hat, sondern weil sowohl die Amerikaner als auch die Russen die Aufnahme weiterer "Schwaben"-Transporte aus Ungarn (aus Rumänien kamen keine!) in ihre Besatzungszonen verweigert haben ("Wir dachten..., wir hätten...die weitere Aussiedlung der Schwaben unterlassen. Statt dessen aber fiehen wir die Mächte an, daß wenn die Schwaben schon nicht mehr in die amerikanische Zone gebracht werden können, so sollen wir sie wenigstens in die russische Zone abschieben dürfen." Brief des ungarischen Episkopats an den Ministerpräsidenten Uj Ember vom 17. August 1947; zitiert bei Dr. J. Weidlein: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten, S. 384), "konnte etwa die Hälfte der Schwaben im Lande (Ungarn) verbleiben".

> Mit freundlichen Grüßen Franz Wesner, Dortmund 14

#### Uni und Erlebniswert

Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Gesamtnachfrage nach Studienplätzen in Passau im 50-km-Einzugsbereich weist die Studie der Universität einen Platz nahe dem Durchschnitt aller Universitäten zu. Gewichtiger - und dies kommt bei Böckling zu kurz - ist die Feststellung der Studie, daß 46 Prozent der Nachfrage nach Studienplätzen nicht durch das Studierwilligenaufkommen und durch das Fecherangebot erklärbar sind, also nahezu die Hälfte von Böckling lediglich am Rande behandelt ist.

Bei diesen 46 Prozent geht es um den Erlebniswert, den Studienanfanger vom Studium in einer Stadt erwarten. Der Untersuchung geht es hier vor allem um das Image des Hochschulstandortes. Bedeutsam sei - so die Verfasser - zum Beispiel, ob die Stadt ein attraktives Stadtbild besitze, ob sie Atmosphäre und Leben ausstrahle, ob sie als Universitätsstadt Tradition besitze, ob sie studentenfreundlich sei oder welches Image sie bei Studenten und Eltern besitze. Hier liegt die Universität Passau auf Rang 23 unter den 52 untersuchten

wissenschaftlichen Hochschulen. Wenn Bickling die "Negativ-Ran liste" hervorhebt, so deswegen, weil die Studie, die laut ihrer Verfasser zunächst noch eine vorläufige ist, aufgrund ihrer bisweilen gewählten Untersuchungsansätze und -methoden vornehmlich den jungen und/oder kleinen Universitäten mit geringerem oder speziellem Fächerangebot nicht

gerecht werden kann. Grund: Meist arbeitet die Studie mit absoluten Zahlen. Ohne - zum Beispiel prozentual vergleichende Maßstäbe verweisen nach diesen Grundsätzen erstellte Auflistungen zwangsläufig die kleinen Universitäten auf die letzten

Es bedarf sicherlich einer besonderen methodischen Hinwendung, will man jeweils in ein und derselben Untersuchung den Riesen München mit dem Zwerg Passau vergleichen. Sicher wollten die Verfasser der Studie - und dies gilt wohl bezüglich aller sogenannten "gefährdeten" Universitäten – eine negative Bundesligatabelle (mit Spitzenreiter "Bayern Passau") nicht provozieren.

Die Sensibilität der Materie verlangt zumindest dort nach intensivindividueller Betrachtung, wo das Ur-

> Mit freundlichen Grüßen Dr. Karl August Friedrichs, Kanzler der Universität Passau

#### Wort des Tages

99 Die Zeit der Ideologien. wie sie noch nach 1918 möglich waren, ist vorbei; sie liegen den gro-Ben Mächten nur noch ganz Schminke auf.

Ernst Jünger, deutscher Autor (geboren 1895)

"Breits Hat"; WELT vom 14. November

Ihre Feststellung, daß wir eine starke Einheitsgewerkschaft und nicht englische Verhältnisse brauchen, kann nur unterstrichen werden. Auch die Zerstrittenheit in der SPD und deren diffuse Sicherheits- und Energiepolitik können nicht staatspolitischen Interessen dienen. In der Tat, SPD und Gewerkschaften haben insbesondere beim Aufbau unseres Staatswesens nach 1945 in schwerer Zeit mit dazu beigetragen, eine Kräftebalance zu verstetigen, ohne die sich unser Gemeinwesen nicht so hätte entwickeln können.

Herbert Singer. Hamburg 1

Sehr geehrte Damen und Herren, aus Ultrarot wird flugs Grün - womit ich ergänzen möchte, daß die Linksaußen-Spieler auf ein Zusammengehen mit den Grünen drängen oder ihnen auch schon mal bei Wahlen ihre Stimme geben. So wird die grüne Bewegung ohne großen Aufwand leicht zum Zünglein an der

Die Kursbestimmung durch eine Minderheit führt schnell zur Pervertierung der Demokratie. Die großen Parteien sind gefordert, nicht nur mit einer Zunge redend ihrer Ablehnung Ausdruck zu verleihen - sie müssen auch kurz und knapp erklären, warum man Grün nicht wählen kann.

Die beste Methode, das Zünglein zu kappen, ist allerdings noch immer überzeugendes Handeln der politisch Verantwortlichen ~ mit klarem Kurs vor allem auf den von den Grünen okkupierten Feldern der Sicherheit und des Umweltschutzes.

> Mit freundlichen Grüßen Dr. Hans Georg Hess. Wunstorf-Idensen

#### Lästerung?

"Eine trotzige Begeisterung im "Schwa binger Bräu"; WELT vom 13. November

Sehr geehrte Damen und Herren. in dem Artikel schreiben Sie, Johannes Rau scheine trotzig gewillt zu sein...die Rolle des "Menschenfischers" auch künftig zu spielen. Diese Bezeichnung des "Menschenfischers" wurde in der vergangenen Zeit schon öfter erwähnt, ob von den Medien oder von Johannes Rau selber, sei dahingestellt.

Will sich Johannes Rau damit auf eine Stufe mit Petrus, dem Menschenfischer mit dem Fischerring, den der Papst noch heute trägt, stellen? Ist dies nur einfach geschmacklos oder vielleicht sogar schon gotteslästerlich?

Man sollte doch in der Politik die Kirche und das Christentum aus dem Spiel lassen und nicht einen Kanzlerkandidaten mit dem "Menschenfischer" Petrus vergleichen.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Werner Vilmar. Laufen/Salzach

#### Rechtspolitik

.Streit um .Kromeugen bringt Bauge-mann in Bedrängsis"; WELT vom 29. No-vember

Sehr geehrte Damen und Herren, die gleichen Leute in der FDP, die jetzt Bedenken gegen die "Kronzeugen-Regelung" vorbringen, haben sich doch immer wieder für einen "liberalen" Strafvolizug eingesetzt. Dadurch war es möglich, daß Mörder, Sittlichkeitsverbrecher und andere Schwerverbrecher, die noch mehrere Jahre Strafe zu verbüßen hatten, "Urlaub" aus dem Gefängnis erhielten. Diesen Urlaub haben sie häufig zu neuen Straftaten benutzt. Aber selbst diese Tatsache hat bisher nicht dazu geführt, daß zumindest Schwerverbrecher von der Urlaubsregelung ausgenommen werden.

Die Argumente der Gegner einer Kronzeugen-Regelung erscheinen daher auch sehr scheinheilig, wenn sie jetzt argumentieren, daß eventuell auch am Mord Beteiligte Straffreiheit erhalten könnten. Bisher steht ja noch nicht einmal fest, ob mit dieser Regelung die Geschlossenheit der RAF durchbrochen werden kann. Die Politiker aller Parteien sollten sich aber klar darüber sein, daß der Schutz der unschuldigen Personen. die den Terrormördern zum Opfer fallen, Vorrang vor allen Bedenken hat.

Mit freundlichen Grüßen U. Kracht. Bückeburg

\* Sehr geehrte Damen und Herren, die FDP bemüht sich zur Zeit in ihren Gremien eine Linie zu finden und trägt damit wesentlich zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Aber statt der FDP zu danken, wird sie nur kritisiert und an ihre Koalitionsdisziplin erinnert.

Heißt denn Demokratie, daß jedes noch so bedenkliche Gesetz verabschiedet werden muß, damit die Regierung keinen Schaden nimmt?

Nach dem Grundgesetz sind die Abgeordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet. Das bedeutet für mich zwingend, daß Gesetzentwürfe, die liberaler Politik wesentlich widersprechen, so nicht verabschiedet werden dürfen, auch wenn dadurch der Koalitionspartner brüskiert wird. Sollte die Kronzeugenregelung tatsächlich zu Fall kommen, wäre dies ein überzeugendes Beispiel für gelebte Demokratie und ein Stück Glaubwürdigkeit der Regierungspolitik.

Mit freundlichen Grüßen Peter Raubuch. Sprockhövel

#### Wo George starb "George war ihr Schicksal"; WELT vom 18. November

Sehr geehrte Damen und Herren.

es hätte der Buchbesprechung gut angestanden, wenn mit einem Satz erwähn: worden wäre, daß Heinrich rge im KZ Oranienburg unter roter Diktatur starb. Gerade den jüngeren Lesern ist ja meistens unbekannt, daß nach der "Befreiung" viele KZs weiterbestanden. Es wurden nur die Insassen und die Wachmannschaften

Georg Zimmermann, Wentorf bei Hamburg

#### Personen

#### ABSCHIED

Einer der großen profilierten Journalisten in Bonn, Dankwart Reissenberger, seit 1969 Leiter des Bonner Studios des Süddeutschen Rundfunks, wurde gestern abend verabschiedet. Zu Ehren des zukünftigen "Pensionärs" hatte Intendant Professor Dr. Hans Bausch zu einem Empfang in die Landesvertretung von Baden-Württemberg eingeladen. Bausch stellte einem Kreis von rund 300 Gästen auch den Nachfolger Reissenbergers vor, dessen langjährigen Mitarbeiter Günter Krems. Günter Krems war früher WELT-Mitarbeiter. Dankwart Reissenberger ist in Hermannstadt, Siebenbürgen, geboren. Bei der "Mainpost" in Würzburg trat er nach dem Kriege seine erste Volontärstelle an. Seine erste Redakteursstelle fand er 1948 bei der "Schwäbischen Post", danach wechselte er zur "Heidenheimer Zeitung". 1958 trat Reissenberger den Weg nach Bonn an. Zunächst ging er in das Pressebüro von Haraid O. Hermann und arbeitete für vier Zeitungen, unter anderem für die "Berliner Morgenpost". 1959 wurde Reissenberger Leiter der Parlamentsredaktion der \_Kölnischen Rundschau" und der "Bonner Rundschau". Dankwart Reissenberger hat sich als innen- und außenpolitischer Kommentator einen großen Namen gemacht. Engagiert arbeitete er im Vorstand der Bundespressekonferenz und des Bonner Presseklubs mit. Er ist beute außerdem stellvertretender Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen und einer der Vizepräsidenten des Bundes der Vertriebenen.

#### WAHL

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Heinz Schemken (51) ist neuer Vorsitzender des deutschen Kolpingwerks. Schemken ist Nachfolger von Paul Hoffacker, der bei



Zentralversammlung Kolpingwerks in Mainz nicht wieder für den Vorsitz kandidierte. Hottakker war 14 Jahre lang Kolping-Vor-

#### VERANSTALTUNG

Den Senioren wird die Christlich-Demokratische Union am 3. Dezem-

ber in Freiburg eine "Zielgruppenveranstaltung" widmen. Zu dem Motto "Sichere Renten, Selbständigkeit und Geborgenheit im Alter" werden die beiden Hauptredner, CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler und Bundesarbeitsminister Norbert Blum, sprechen. Eröffnet wird die Veranstaltung in der Freiburger Stadthalle von dem Bundestagsabgeordneten Gerhard Brann der Seniorenbeauftragter der Union ist. Als Vorsitzender der Senioren-Union von Baden-Württemberg wird sich der Landtagsabgeordnete Alfred Löffler zu Wort melden. Zu den Moderatoren und Diskussionspartnern gehören die frühere Stuttgarter Ministerin Annemarie Griesinger, der frühere Bundesgeschäftsführer der CDU, Dr. Konrad

#### KIRCHE

Kraske, und Baden-Württembergs

Minister Dr. Heinz Eyrich sowie die

Bundestagsabgeordneten Hans-Pe-

ter Repaik und Dr. Conrad Schrö-

Neuer Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Steyler Missionare in Sankt Augustin bei Bonn wurde P. Dr. Werner Prawdzik, Professor für Katechetik und Pädagogik. Sein Vorgänger in diesem Amt, P. Dr. Paul Zepp, wurde Vize-Offizial bei dem Erzbischöflichen Offizialat in Köln. Das Amt des Vize-Rektors der Hochschule hat P. Dr. Hermann Gräf übernommen, Professor für Liturgiewissen-

#### **EHRUNGEN**

Verantwortungsbewußtes Mäzenatentum bescheinigte der Rektor der traditionsreichen Heidelberger Universität, Professor Dr. Gisbert Freiherr zu Putlitz, der Ehrenvorsitzenden des VDO-Aufsichtsrates, Liselett Schindling-Rheinberger, als ihr die Universität die Würde des Ehrensenators verlieh, mit der erstmals eine Frau ausgezeichnet wurde. Frau Schindling-Rheinberger, unter dem Namen Liselott Linsenhoff eine der ganz "Großen" im deutschen Dressur-Reiten, dem sie auch heute noch als Mäzen verbunden ist, hat die Universität aktiv beim Aufbau des Internationalen Wissenschaftsforums Heidelberg unterstützt

Der mit 15 000 Mark dotierte Bremer Literaturpreis der Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung 1987 wird an den Schriftsteller Jürgen Becker verliehen. Der 54 Jahre alte, in Köln lebende Autor erhält die Auszeichnung für seinen Lyrikband "Odenthals Küste". In der Begründung der Jury für die Zue tor habe sich in seinen neuen Gedichten "mit unbeirrbarer Konsequenz der Wahrnehmung von Wirklichkeit jenseits fertiger Bilder und idyllischer Ansichten" verschrieben. Seine Lyrik weise ihn als "Seismographen von Widersprüchen, Erstarrungen und Verlusten unserer täglichen Erfahrung" aus. Der 23jährige Daniel Grolle aus Gießen erhält für seinen Erzählband "Keinen Schritt weiter" den mit 7500 Mark dotierten Förderpreis der Stif-

Dem stellvertretenden Vorstandsmitglied von Care Deutschland e. V. und früheren Chefredakteur des Senders Freies Berlin, Dr. Peter Pechel, ist das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. Dr. Pechei erhielt diese Auszeichnung für seine unermüdlichen Bemühungen um eine bessere



Peter Pechel

Verständigung zwischen den Völkern und seine ehrenamtliche Tätigkeit für die Hilfeorganisation Care Deutschland.

Der Maler, Graphiker und Bildhauer Martin Wolter hat den Kulturpreis 1986 der Mecklenburgischen Landsmannschaft erhalten. Nach Meinung der Landsmann-schaft ist der 1913 geborene Mecklenburger Wolter ein Künstler, der den Blick "auf die alte deutsche Landschaft Mecklenburg lenkt". Die beherrschenden Themen in den Arbeiten Wolters, der dem Expressionismus zuneigt, sind das Land und das Meer. Der Künstler, der in Hessen ein zweites Zuhause gefunden hat, sucht seine Stimmungsmotive heute in der Wattlandschaft der Nordsee.

#### **GESTORBEN**

Erich Riebartsch, emeritierter Professor für Kirchenrecht. Liturgik und Katechetik am Hildesheimer Priesterseminar, ist am Samstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Riebartsch gehörte 1933 zu den Mitbegründern der Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim. Er war Rundfunkbeauftragter der katholischen Kirche und Mitglied des Rundfunkrates des Norddeutschen Rundfunks. Bis in seine letzten Le-Prior die norddeutsche Provinz des Ritterordens vom Heiligen Grab. Im vergangenen Jahr brachte er eine "Geschichte des Bistums Hildesheim von 815 bis 1024 auf dem Hintergrund der Reichsgeschichte" her-

# Die privaten Banken zum "Lebensstandard" Über soviel Wohlstand für alle hätte sich selbst Ludwig Erhard gewundert

Als alle Welt das deutsche Wirtschaftswunder rühmte, hatte Ludwig Erhard der Wirtschaft bereits ihr Ziel gesetzt: Wohlstand für alle. Das war 1957, neun Jahre nach der Währungsreform.

Was danach kam, ist die Geschichte eines steilen Aufstiegs. Es stiegen

- \* das verfügbare Jahreseinkommen der Haushalte von durchschnittlich DM 7.650 auf heute 50.300 DM
- \* die Zahl der privaten Autos von 2,4 Millionen auf 22,6 Millionen
- \* die Ausgaben für Auslandsreisen und -urlaube von 1,4 Milliarden Mark auf 43 Milliarden Mark
- \* die Zahl der Haushalte mit Haus- und Grundbesitz von 7,5 Millionen auf über 11 Millionen.



Wir privaten Banken meinen: Der Vater des Wirtschaftswunders hat nicht zuviel versprochen. Er würde sich heute über soviel Leistung des einzelnen und soviel Wohlstand für alle sogar

Bundesverband deutscher Banken.

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken. Btx + 45900#



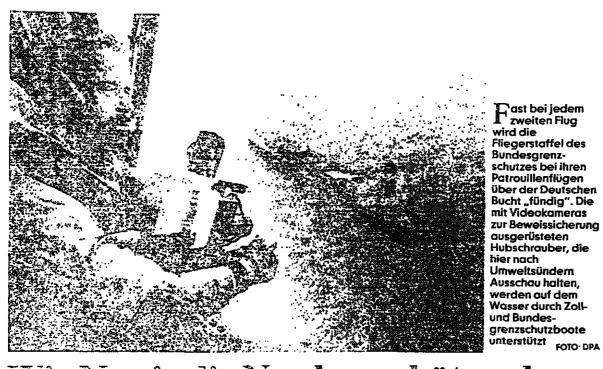

Tast bei jedem Zweiten Flug wird die Fliegerstaffel des Bundesgrenz-schutzes bei ihren Patrovillenflügen Über der Deutschen Bucht "fündig". Die mit Videokameras zur Beweissicherung ausgerüsteten Hubschrauber, die hier nach Umweltsündem Ausschau halten, werden auf dem Wasser durch Zollund Bundes-

# Wie Nessie die Nordsee schützen kann

Die Forschungen über die Schadstoffbelastung des Meeres sollen intensiviert werden

Von DIETER THIERBACH

ie Nordsee kann durchatmen" Îlautete die Schlagzeile einer Agenturmeldung vor einigen المستقد Wochen, in der verbesserte Sauerstoffverhältnisse vermeldet wurden. Wenige Tage darauf hieß es: "Nordsee eines der schmutzigsten Meere". Denach sollte das marine Okosystem einem offiziellen Bericht der niederländischen Regierung zufolge so verschmutzt sein, daß negative Veränderungen bis ins nächste Jahrhundert anhaiten werden, selbst wenn die Einleitung von Schadstoffen unverzüglich gestoppt würde.

Prof. Herwart Bungenstock, Leiter des Referates "Meeres- und Polarforschung" im Bundesministerium für Forschung und Technologie (EMFT). kann diese Schlußfolgerung nicht teilen: "Die Fläche der Nordsee beläuft sich auf zwei Promille, bezogen auf die Gesamtiläche der Weltmeere. Was da - gerade jetzt - vom Rhein her alles hmein:ließt, ist durch die intensive Vermischung so harmlos geworden. daß eine Belastung der Fische nicht auftritt. Wir wissen jedoch nichts über Langzeitschäden", erklärte er gestern vor Journalisten. "Pflanzen und Tiere in diesen Lebensräumen können noch nicht als Indikateren für Umweltbelastungen genutzt wer-

Für den Parlamentarischen Staats-

sekretär im BMFT. Albert Probst, ist die Entiastung der Nordsee von Schadstoifen ein erklärtes Ziel der Bundesregierung". Für ihn ist Euromar, der Zusammenschluß von elf europäischen Staaten zur "Entwicklung und Anwendung moderner Technologien zur Erforschung ökologischer Kausalzusammenhänge in den euröpäischen Meeren", eine notwendige oraussetzung, um "aktuellen Ereignissen schnell wissenschaftlich fol-

gen zu können". Die vor zwei Monaten bei ihrem ersten Treffen vereinbarten Themenschwerpunkte sollen bis März nächsten Jahres zu konkreten Forschungsvorhaben formuliert werden, um dann unverzüglich in Entwicklungsarbeiten überführt zu werden. Das EMFT beteiligt sich an dem bis 1993 laufenden, mit 350 Mio. DM ver-

anschlagten Projekt mit 25 Prozent. Die jetzt vorgelegte Zwischenbilanz mache deutlich, welche Verbesserungen bei der Isolierung und Analytik von Schadsubstanzen erreicht wurden. Die maritime Forschung, lange Zeit von den Naturwissenschaften als Stiefkind behandelt, setzt Verfahren ein, die noch vor Jahren den Hochschulinstituten vorbehalten waren. Auf der technischen Seite haben Neuentwicklungen bei der Bekämpfung der Meeresverschmutzung zu Lösungen geführt, so z. B. die Entwicklung von Ölabsperrsystemen, die insbesondere auf hoher See bei Wind, Seegang und Strömung eingesetzt werden können. Hier hat sich eine am Einsatzort aus zwei flüssigen Komponenten gebildete Endlossperre aus Polyurethanschaum (System "Nessie") als besonders effektiv und ökonomisch erwiesen.

Doch, so mußten sich die Experten fragen lassen, was nutzen alle Maßnahmen, wenn auch weiterhin Restöle in Nacht-und-Nebel-Aktionen ins Meer abgelassen werden und für großflächige Verschmutzungen sorgen? Stehen Millionen-Aufwendungen für hochpräzise Analytik und unzureichende Mittel zur Kontrolle der Umweltsünder nicht im Widerspruch?

Herwart Bungenstock: "Ob Öl aus Tankern, beim Betrieb von Dieselmotoren anfallendes Bilgenöl oder von Förder-Plattformen: Die uns zur Verfügung stehenden Methoden zur eindeutigen Identifizierung per Fernerkundung vom Flugzeug sind sehr viel besser geworden. Die Herkunft des Öls - und damit Rückschlüsse auf den Verursacher - ist jetzt innerhalb

kurzer Zeit möglich. Spezialboote, die im Moment gebaut und voraussichtlich Ende nächsten Jahres zum Einsatz kommen, sollen dann die Flugzeuge ablösen. die bei großen Windstärken und stürmischer See die Überwachung nicht mehr vornehmen können.

#### **NOTIZEN**

#### Alkoholschäden

München (dpa) - Der Anteil der exzessiven Trinker über 16 Jahre beträgt zwei Prozent der Gesamtbevölkerung, das sind rund 1,2 Millio-nen Alkoholkranke mit deutlich geistigen Störungen und Konflikten in ihren mitmenschlichen Beziehungen. Dies erklärte Prof. Eberhard Lungershausen (Erlangen) auf dem 26. Bayerischen Internistenkongreß in München. Neben den internistischen Folgeerkrankungen wie Herz-, Kreislauf- und Schlafstörungen stellten sich auch gravierende psychische Störungen wie Angst, Reizbarkeit, Depression und Störung der Wahrnehmung ein.

#### Schutz der Donauauen

Wien (DW.) - Heftige Kritik an der österreichischen Bundesregierung wegen des geplanten Wasserkraftwerks-Projektes zwischen



Gabcikovo (Tschechoslowakei) und Nagymaros (Ungarn) hat der Deutsche Bund für Vogelschutz (DBV) geübt. Dem Projekt, das von Österreich, der Tschechoslowakei und Ungarn zusammen geplant wird, würden 10 000 Hektar Auenwald zu Opfer fallen, die Donau würde auf einer Länge von 200 km total zugebaut und in ein Betonbett eingezwängt.

#### Digitaler Zahnabdruck

Grenoble (Rend) - Per Computer will der französische Zahnarzt Francois Duret Abdrücke von Zähnen herstellen, wie sie beim Zahnersatz benötigt werden. Die Stelle des zu ersetzenden Zahnes und seine Umgebung werden mit einer 3D-Videokamera aufgenommen. Die Videosignale werden digitalisiert und dann in einem Kleincomputer mit einem Programm, wie es aus Konstruktionsbüros bekannt ist, so umgerechnet, daß sich der Zahnersatz konstruieren und direkt computergesteuert fertigen läßt.

# Hilfeleistung, die jeden anspricht

In den USA werden Herz- und Kreislauferkrankungen in einer großen Kampagne bekämpft

In der letzten Woche trafen sich mehr als 21 000 Kliniker und Forscher aus aller Welt in Dallas beim 59. Kongreß der American Heart Association, Aufgrund der Bemühungen dieser Gesundheitsorganisation konnte in den USA die Sterblichkeitsrate von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 29 Prozent gesenkt werden. Über die

Gründe für diesen Erfolg und herausragende Ergebnisse der Tagung äu-Berte sich der Präsident des Kongresses, Professor Kenneth Shine (Universität von Kalifornien, Los Angeles), gegenüber der WELT. Mit ihm sproch Vera Zylka.

Sie sind mit dem Stand der weltweiten Herzforschung bestens vertraut. Gab es dennoch einen Kongreßbeitrag, der für Sie überraschende Ergebnisse vorstellte?

Shine: Ich war sehr beeindruckt von der Erweiterung verengter Herz-klappen mit Hilfe eines Ballonkatheters. Ich glaube, daß dieses Verfahren besonders für die älteren Leute eine große Chance bedeutet, von ihren erheblichen körperlichen Beschwerden ohne Herzoperation befreit zu wer-

Welche Forschungen auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für Sie revolutionierend? Shine: Ich glaube, daß die erzielten Entwicklungen auf zwei Forschungsgebieten einen Durchbruch für die Zukunft in der Vorbeugung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedeuten. Da ist zum einen die Aufklärung des genetischen Codes von Fermenten, die im Körper die Herstellung von Cholesterin (einem Hauotverursacher der Arteriosklerose) regulieren.

Diese Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Nach ihrem Abschluß wird es möglich sein, die Cholesterinproduktion des Organismus zu kontrollieren. Das hätten wir vor Jahren in so kurzer Zeit für unmöglich gehalten. Auch die gezielte Auflösung von Blutgerinnseln (Thromben) zum Beispiel bei Herzinfarkten und Schlaganfall ist eine aufregende Sache. Diesen Weg werden wir weiter verfolgen müssen.

Welche Forschungen haben Ihrer Meinung nach nicht die gesetzten Hoffnungen erfüllt?

Shine: Wahrscheinlich war man zu optimistisch, was die Behandlung der Hochdruckkrankheit mit dem körpereigenen Herzhormon (ANF) angeht. Seine therapeutische Anwendung ist wegen seiner kurzen Wir-

kungszeit deutlich eingeschränkt und nicht nützlich. Ich glaube schon, daß die Ergebnisse dieser Studien unbefriedigend und enttäuschend sind.

Was ist der Grund für den großen Erfolg der American Heart Association in der Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen?

Shine: Wenn Sie die Geschichte dieses Landes verfolgen, dann gibt es hier eine lange Tradition von freiwilligen Hilfsleistungen. Hier gibt es viele Menschen, die sich uneigennützig bemühen, soziale Mißstände abzuändern. Tausende im ganzen Land arbeiten in der American Heart Association freiwillig nur mit dem Ziel, die Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung zu erhalten. Die bekanntesten Radio- und Fernsehanstalten und ihre Stars arbeiten alle unentgeltlich für unsere Ziele. Sportveranstaltungen, Restaurants und Lebensmittelketten. Fluggesellschaften und viele andere veröffentlichen für uns Hinweise und Warnungen zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Über 100 Zeitungen im Land drucken kostenios unsere informatio-

Aber das ist nur ein Bruchteil der freiwilligen und kostenlosen Hilfen. Dies hat den Effekt, daß unsere Organisation und ihre Ziele der Bevölkerung immer wieder vor Augen geführt werden. Ein anderer Punkt. vielleicht der für den Erfolg entscheidendste: In der American Heart Association arbeiten Ärzte und Nicht-Mediziner zu gleichen Teilen mit. Wenn



Der amerikanische Herzspezialist

man der Bevölkerung medizinisches Wissen vermitteln will, dann muß man das in einer Form tun, die jeden anspricht. Und nicht so kompliziert. wie Arzte das meist unbewußt aufgrund ihres Fachwissens tun.

Sie glauben nicht, wieviel wir voneinander lernen und wie viele gute Ideen daraus erwachsen. Bei meinen Auslandsreisen hatte ich oft den Eindruck, daß die europäischen Wissenschaftler sich äußerst schwer damit tun, Rat von Nicht-Medizinern anzunehmen, wenn sie sie überhaupt gefragt haben.

Auf vielen wissenschaftlichen Gebieten sind die USA führend. Auf welchem medizinischen Gebiet ist es Ihrer Meinung nach die deutsche Forschung? .

Shine: Bei den Calcium-Blockern (Medikamente zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, koronarer Herzkrankheit, Bluthochdruck). Aber auch die Grundlagenforschungen auf dem Gebiet der Elektrophysiologie sind herausragend. Aber sehen Sie das bitte nicht als Wertung an, denn ich kenne Deutschland nicht so gut. Meine Kenntnisse beziehe ich von deutschen Wissenschaftlern, die auf amerikanischen Kongressen auftre-

Unterstützung von medizinischer Forschung durch die pharmazeutische Industrie bat in Deutschland eher einen negativen Beigeschmack. Wie ist die Situation in den USA?

Shine: Obwohl die Industrie in den USA Forschungen finanziert, so werden doch die meisten Projekte von der Universität ausgeführt. Und die bekommt auch Gelder von Organisationen wie der American Heart Association In Europa macht man sich mehr Gedanken über Beeinflussung, Kontrollen und Direktiven von au-Ben. Von der amerikanischen Universität gibt es Vorschriften, inwieweit sich die Industrie an universitärer Forschung beteiligen darf. Mit den zur Verfügung gestellten Geldern sind keine Rechte verbunden, wie die Ergebnisse verwertet werden dürfen.

Ich weiß, daß in einigen europäischen Ländern die Wissenschaftler kein Geld haben, um Kongresse im Ansland zu besuchen, die sie sich dann gerne von der Industrie bezahlen lassen. In den USA ist das anders, da Gelder für wissenschaftliche Projekte solche Kosten bewußt miteinschließen.

HER GRADE STATES

Wie bezahlt der kluge deutsche Einkäu seine klugen weltweiten Einkäufe? Mit PostGiro international.



Wußten Sie eigentlich, daß die Post zur Abwick-lung ihrer importgeschäfte beitragen kann? Durch einfache, zügige und preiswerte Aus-landsüberweisungen. Von einem Postgirokonto können Sie Zahlungen in praktisch alle Länder der Erde leisten. Ganz

gleich, ob Ihr Geschäftspartner im Ausland ein gleich, ob ihr Geschaftspartner im Ausland ein Girokonto bei der Post oder ein anderes Girokonto hat. Selbst dann, wenn ihnen die Kontoverbindung ihres Geschäftspartners nicht bekannt ist – die Post findet immer einen Weg. Und wenn ihr Geld binnen Stunden beim Empfänger sein soll, überweisen Sie es, was in viele i Ender möglich ist telegrafisch Ausland viele Länder möglich ist, telegrafisch. Auch die Kosten sprechen für den Auslandszah-

lungsdienst der Post. Sind das nicht gute Gründe, ein Postgirokento einzurichten und sich mit Ihren Auslandspartnern auf diesen Zahlungsweg zu einigen?

PostGiro.

Noch bequemer und aktueller mit Btx. informationen dazu über \*20000#.

PostGiro. Das clevere Konto.



In der rheinland-pfälzischen Zentralen Sondermüll-Deponie lagern dioxinhaltige Stoffe

# Wird Gerolsheim zum zweiten Georgswerder

Von JOACHIM NEANDER

Die Abfall-Philosophie des Landes Rheinland-Pfalz und seines Umweltministers Professor Klaus Töpfer (CDU) ist stark von einem für die süddeutschen Bundesländer typischen Pragmatismus geprägt. Daß der "schwarze" Topfer dabei seinem grimen Kollegen Joschka Fischer zumindest eine Zeit lang bereitwillig jenen Sondermüll abnahm, den Fischer in Hessen partout nicht unterbringen kann, gehört dazu.

Beim Hausmüll sinkt in Rheinland-Pfalz - im Gegensatz zum Bundesdurchschnitt - die anfallende Menge nach der jüngsten Statistik wieder um sieben Prozent. Das Konzept lautet: So viel wie möglich kompostieren, dabei aus mancherlei Gründen Biomüll und Papier zusammentun. Neuere Untersuchungen zeigen, daß die Gefahr der Schwermetallbelastung aus Zeitungspapier geringer ist als behirchtet.

Für den Haus- und Sperrmüll gilt in Rheinland-Pfalz: Sortenreinheit und Trennschärfe bei der Erfassung sind wünschenswert, haben aber ihre Grenze in der Akzeptanz beim Bürger. Regierungsdirektor Gottfried Jung vom Mainzer Umweltministerium: "Mehr als zwei Mülltonnen pro Haushalt sind nicht drin."

Beim Bauschutt und Erdaushub steigen die Mengen stark an - vor allem, weil durch die schärlere Überwachung die wiide Ablagerung deutlich abnimmt. Hier sind Untersuchungen im Gang. wie man das Material durch Trennung verwertbar ma-

Beim Sondermüll profitiert das Land erheblich von der Tatsache, daß der Chemie-Riese BASF im eigenen Bereich die Entsorgung so weit vorangetrieben hat, daß die rheinlandpfälzische "Gesellschaft zur Beseitigung des Sondermülls- (an ihr sind die Industrie, das Land und die Kommunen beteiligt) Abfälle aus anderen Betrieben und Bereichen in großer Menge bei der BASF deponieren bzw. verbrennen lassen kann. Einer der sechs Öfen der BASF-Verbrennungsanlage wird jetzt nach neuesten Erkenntnissen auch zur Rauchgasentgiftung von PCB-haltigen Rückständen ausgerüstet.

Dennoch will Rheinland-Pfalz entsprechend dem Abkommen der süddeutschen Umweltminister von 1985 auf lange Sicht eine eigene Verbrennungsanlage bauen.

Das größte Problem mit der Abfallbewältigung hat das Land freilich mit der Deponie Gerolsheim. Hier lagern drei Millionen Tonnen Altlast. Niemand weiß genau über die Stoffe Bescheid, doch gilt es als gewiß, daß Dioxinhaltiges dabei ist. Er.nnerungen an die Deponie im Hamburger Stadtteil Georgswerder werden wach. weniger von den Glästoffen vermutet werden. Dernoch ist die Grundsatzentscheidung gefallen, die Deponie nicht von Grund auf auszuräumen. Niemand will die damit verbundenen Risiken auf sich nehmen.

Das Probiem der Entgasung zur Beseitigung der Geruchsbelästigung scheint weitgebend gelöst. Nur die optimale Verwertung des anfallenden Gases ist noch ein Gegenstand der Forschung, Die Abdeckung der Oberfläche der Ahdeponie ist derzeit Gegenstand von Tests. Geprüft wird auch eine unterirdische Dichtwand, mit der der gesamte alte Deponiekörper wie ein riesiges Paß "umspundet" werden soll, um das anfallende Sickerwasser unter Kontrolle kriegen und abpumpen zu können. Die Hosten der Sanierung werden vorsichtig auf mindestahs 5. Millionen Mark geschätzt. Die Verursacher, zoweit sie



zu ezmittein sind, sollen daran beteiligt werden. Nach fast einjährigen Verhandlungen wurde darüber zwischen dem Land und der Landesvereinigung rheinland-pfälmscher Unternehmerverbände Anlang November ein Vertrag geschlossen.

Nun wird Gerolsheim neben der Altlast mit offizieller Genehmigung auch noch als Sondermülideponie weiterbetrieben. Die genehmigte Fülkapazität reicht noch für acht oder neun Jahre. Bis dahlin muß das Land eine Grundsatzentscheidung darüber treffen, ob die Sondermülldeponie Gerolsheim an gielcher

Stelle enveitert oder eine gand neue Deponie an anderer Stelle errichtet werden soli – eine eminent politische Entscheidung. Sie hängt auch mit der Frage zusammen, ob man den Bütgern in der Region um Gerolsheim auf Grund der Erfahrungen eine Erweiterung eher zumuten kann, als an anderer Stelle die Bereitschaft der Bürger erst durch Aufklärung mühsam erkämpfen au müssen.

Mit dieser Grundsatzentscheidung vill das Land, wie Regierungsdirektor Jung sagt, night mehr allzu lange warten, damit sie nicht unter Zeitdruck fallen muß.

#### Daten und Fakten auf einen Blick

1. Gesamtmüllaufkommen in Rheinland-Pfalz: 2.23 Millionen Tonnen Hausmill und hausmüliähnliche Gewerbeabfälle: 2.1 Millionen Tonner, Bauschutt und Straßenaufbruch: I Millionen Tonnen Erdaushub; 400 000 Tonnen Sondermüll.

2. Müllemport: Bis zu 10 000 Tonnen Sondermüll nach Hessen und Nordrhein-Westfalen. 3. Mäll-import: Knapp 40,000 Tonnen Sondermüll aus Hessen und 10 000 Tonnen aus Baden-Württemberg.

4. Deponie-Kapazitäten: - Zentraie Sondermülideponie Gerolshern. Mitbenutzung der Sandermülldeponie und der Verbrennungsanlage der BASF Ludwigshafen: 32 normale Deponien.



# Die hohe Schule der niedrigen Werte.

#### Eine neue Art von technischer Führung.

Im Mittelpunkt jeder Fahrzeug-Entwicklung steht bei Mercedes die Steigerung des Gesamtnutzens - und damit auch der fahrerischen Freude. Aber dieses Mehr hängt heutzutage auch von einer Fülle wichtiger Reduzierungen« ab. Hier zum Beispiel, im akustischen Versuchs-Studio von Mercedes-Benz, geht es um die Verringerung von Geräuschen - im Innenraum und nach außen: die Triebwerk-Kapselung bei den Diesel-Modellen ist ein konkretes

Ergebnis. Im Windkanal werden für die Limousinen vorbildlich niedrige aerodynamische Werte erreicht. Dabei entstehen elegant-funktionale Formen, die zugleich extrem wenig Windgeräusch erzeugen. Aufwendige Forschung und jahrelange Versuche brachten die erheblichen Gewichtseinsparungen - ohne Verlust an Fahrzeugstabilität. Und das geringere Gewicht wirkt entscheidend wiederum dabei mit, den Verbrauch auf das heute denkbare Minimum zu bringen. Elektronische Systeme ermöglichen die konsequente Reduzierung der Schadstoff-Emission. Überall in einem Mercedes werden Aggregate oder Bauteile kompakter - meist bei gleichzeitig vermehrter oder

verbesserter Funktion. Mehr Freude am Austmebil: dazu tragen auch noch andere «Reduzierungen. bei. Zum Beispiel die Vereinfachung der Wartung oder die weitere Verringerung von Korrosionsgefahr oder Reparaturanfälligkeit. Denn Technische Führung- heißt heute eben auch: Die konsequente Verminderung von Belastungen für Fahrer und Umwelt.



ihr guter Stem auf allen Straßen.

#### Studium in "Modellfabrik der Zukunft"

DW. Hannover Ein bundesdeutsches Novum: An der Universität Hannover werden demnächst Maschinenbau-Studenten in einer "Modellfabrik der Zukunft" mit den wesentlichen Fertigungsveriahren der neuen Technologien vertraut gemacht. Zu diesem Zweck wurde ein sogenanntes CIM-Labor (Computer Integrated Manufacturing) eingerichtet, mit einem Kostenaufwand von rund elt Millionen Mark, den je zur Hälfte das Land Niedersachsen und die IBM Deutschland tragen. Hannover wird damit zu einem der modernsten Ausbildungsplätze für Fertigungstechnik.

#### Ranke-Programm

DW. Berlin Der Berliner Senat hat ein "Leopold-von-Ranke-Programm" beschlossen, das ab Sommersemester '87 durch intensive fachliche Betreuung zunächst 30 herausragende Studenten fördern soll. Es wird in den nächsten Jahren auf 180 Plätze aufgestockt, mit einem Finanzvolumen von dann 1,2 Millionen Mark jährlich. Bedingung: Studium in Berlin.

#### Lehrer im Handel

Die Umschulung von arbeitslosen Lehrern macht weiter Fortschritte. Nun hat auch das Europäische Bildungsforum des Schuhhandels GmbH (Mainz) im Rahmen eines Modellversuchs die Möglichkeit eröffnet, daß sich stellungslose Pädagogen zum Einzelhandelskaufmann und Handeisassistenten mit entsprechender Prüfung vor der IHK ausbilden lassen. Dauer: elf Monate, davon sieben als Betriebspraktika und vier Monate theoretisch-fachliche Schulung. Gute Absolventen können mit einer Beschäftigung in Führungspo-sitionen des Schuhhandels rechnen. Anfragen: Kultusministerium, Mittlere Bleiche 61, 6500 Mainz, Telefon 06131/161.

#### Facharbeiter mit Dipl.-Ing. DW. Hannover

An der Fachhochschule Hannover ist jetzt Produktionstechnik im Fachbereich Maschinenbau in einem neuartigen Studiengang zu belegen. Dauer: neun Semester. Während der ersten vier Semester verläuft die Ausbildung doppelgleisig an der Hochschule und in einem Industriebetrieb. Der betriebliche Teil wird mit der Facharbeiterprüfung vor der IHK abgeschlossen, das Studium mit dem Dipl-Ing.

Zulassungsbedingungen: Lehrvertrag als Betriebsschlosser, Maschinenschlosser. Kfz-Mechaniker, technischer Zeichner, Meß- und Regelmechaniker, Kunststoff-Formgeber oder Chemiefacharbeiter sowie Hochschulreife.

Bewerben kann sich auch, wer bereits eine einschlägige Berufsausbildung begonnen oder abgeschlossen hat. Die Initiative für den neuen Studiengang ging von betrieblicher Seite aus, die erheblichen Bedarf signali-

#### Austausch mit China

DW. Marburg/Bochum Die Marburger Philipps-Universität will mit der Tongji-Universität in Shanghai kooperieren. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung sieht den Austausch von Gastwissen-schaftlern und die Bereitstellung von Arbeitsplätzen für die Weiterbildung von Assistenten vor. Gemeinsame Forschungsprojekte und der Austausch von wissenschaftlicher Literatur sind ebenfalls geplant.

Tongji zählt zu den Schlüsseluniversitäten Chinas, ist naturwissenschaftlich-technisch ausgerichtet, besitzt jedoch auch geistes- und wirtschaftswissenschaftliche Fachbereiche.

Austauschprojekte mit Tongji verfolgen gleichfalls die Technischen Universitäten Braunschweig und Darmstadt sowie die Ruhr-Universität Bochum. Ab sofort werden unter Mitwirkung deutscher Hochschullehrer jährlich rund 40 chinesische Hochschulabsolventen in wirtschaftswissenschaftlichen Aufbaustudiengängen ausgebildet. Das letzte der drei Jahre verbringen die besten chinesischen Absolventen in Braunschweig, Darmstadt oder Bochum. Hier schließen sie mit dem Wirtschaftsingenieur ab.

#### Technische Informatik

DW. Mannbeim Die Fachhochschule für Technik in Mannheim hat für den Bereich Technische Informatik ein Weiterbildungsmodell entwickelt, das zusammen mit Daimler-Benz, BBC. Freudenberg und Böhringer ab Wintersemester 1987/88 in Form eines viersemestrigen Studienkurses angeboten wird. Zunächst sind die Vertiefungsrichtungen Konstruktion und Produktion vorgesehen. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Ingenieurstudium. Der Unterricht erfolgt freitags und samstags in Mannheim. Auskünfte: FH für Technik, Speyerer Straße 4, 6800 Mannheim 1, Telefon

Samstags: Die Serviceseiten Berufs-WELT. Die Hochschul-WELT erscheint jeden Dienstag in Zusam-menarbeit mit dem RCDS.

In der Bundesrepublik tun sich immer mehr Hochschulabsolventen beim Überwechseln in den Beruf schwer. Sie entdecken, daß ihnen die eine oder andere karrierefördernde Zusatzqualifikation fehlt. Manches, was sie, dem Forschungsschwerpunkt des Professors folgend, für wichtig hielten, erweist sich in der Praxis als zweitrangig. In den USA werden noch während des Studiums die Weichen in Richtung Berufserfolg gestellt. Bei der Arbeitsplatzsuche leisten die Hochschulen Hilfe.

# Starthilfe für Absolventen ist inbegriffen

Von PAUL F. REITZE

An den gut 3500 amerikanischen Hochschulen – gleich, ob staatlich oder privat - herrscht härtester Wettbewerb nicht nur um Forschungsgelder der Wirtschaft und Professoren von Rang, sondern zunächst vor allem um Studenten. Uni-Fernsehspots sind keine Seltenheit, ebensowenig wie ganze Serien von Zeitungsanzeigen. Vorab werden regelmäßig Schulen besucht. Das Ziel: möglichst viele überdurchschnittliche Bewerber um einen Studienplatz. Man möchte die Wahl unter den Besten eines Jahrgangs haben.

Nicht allein die Hochschullehrer examinieren, sie müssen sich ihrerseits dem Votum der Lernenden stellen. Wer als Professor zum "teacher of the year" gewählt wird, kann mit kräftigen Gehaltszuwächsen rech-

Auch die einzelnen Studiengänge stehen ständig auf dem Prüfstand. Eine Reihe von "accrediting bodies" bewerten sie, in fachlicher Hinsicht wie unter berufspraktischer Perspektive. Abschlüsse, die durch dieses dichte Raster fallen, sind buchstäblich nichts wert - und mit ihnen bü-Ben die betreffenden Hochschulen ihre Reputation ein. Eine Konsequenz daraus: Der Berufserfolg der Absolventen wird zu einem zentralen Kriterium akademischer Lehre.

Entsprechend eng sind die Kontakte zu den potentiellen Arbeitgebern. Bereits für die Ausgestaltung von Studiengängen werden Praktiker in gemeinsamen Kommissionen beigezogen. Man will verhindern, daß der Absolvent eines Tages feststellt, daß das meiste, was er gelernt hat, nicht mehr gefragt ist. Es gibt ständige Feinkorrekturen - zumindest für jene, die bereit sind, darauf einzugehen. Der Rest handelt auf eigenes Risiko, wird immer wieder nachdrücklich darauf hingewiesen.

Profis trainieren mit den Studenten "jobhunting"

Frühzeitig wird an den Hochschulen der berufliche Einstieg trainiert. Meist wurden dafür - mit eigenem hauptamtlichem Personal - Einrichtungen aufgebaut, "Placement Services" oder "Career Planning Offices", die mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Die Stellensuche, das "jobhunting", wird sorgfältigst geübt, unter Anleitung von Profis.

Dabei spielt das "resume" eine besonders wichtige Rolle, ein tabellarischer Lebenslauf. Der Student soll durch den Zwang, sich einer standardisierten Form bedienen zu müssen, lernen das Wesentliche herauszuarbeiten. In "Workshops" wird vielfach anhand von Musterlebensläusen die Abfassung geübt. Sitzt dieses Programm, so gibt es die Möglichkeit der Einzelberatung. Das Ziel: Einladung zu einem Vorstellungsgæspräch.

Brauche Job": Das College läßt die Examinierten nicht im Stich

Die Hochschule hängt alljährlich im Herbst Listen mit Arbeitgeberangeboten am Schwarzen Brett aus, mit Gehaltsangaben wie Hinweisen auf die erwartete Mindestnote. Nun wird aus der Übung Ernst. Der Arbeitsuchende kann seiner Hechschule ein "resume" zur Weiterleitung einreichen.

Die einzelnen Firmen haben zwischenzeitlich Betriebsangehörige benannt, die zu bestimmten Terminen an die Hochschulen kommen, für erste "Interviews" mit den Absolventen. An manchen Universitäten werden täglich in der "heißen Phase" weit über hundert solcher Gespräche geführt.

Oberstes Prinzip dabei ist: Der Bewerber soll nicht mit Ja-Nein-Fragen konfrontiert werden, man will ihn dazu bringen, daß er aus sich herausgeht, sich als Persönlichkeit darstellt. Der Interviewer kann sich im allgemeinen erstmals einen visuellen Eindruck vom Kandidaten machen, da Paßfotos meist nicht erbeten werden. Die Hochschulzeugnisse spielen im Regelfall noch keine Rolle. Es geht um eine Vorauswahl, die möglichst spontan getroffen werden soll. Nimmt der Bewerber diese Hürde.

beginnen die Studienleistungen zu interessieren. Gelegentlich wird ein Absolvent mehrfach an den Firmensitz eingeladen. Hier fühlen ihm die potentiellen Kollegen auf den Zahn.

Betriebsangehörige aus dem gleichen Spezialgebiet ziehen den Bewerber in ein Gespräch über die wichtigsten Ergebnisse seiner Abschlußarbeit. In gewisser Hinsicht lebt dabei die europäische Tradition der Disputation auf, freilich weniger unter akademischen Gesichtspunkten. Von Interesse sind vielmehr jene Aspekte, die sich auf die praktische Umsetzung beziehen. Hat die Unterhaltung einen positiven Eindruck hinterlassen, kann es geschehen, daß vor der Einstellung ein weiterer Besuch in der Firma angeregt wird, diesmal zusammen mit dem Lebenspartner.

Je renommierter ein Unternehmen, je ausbaufähiger eine Position, desto gründlicher wird der Kandidat geprüft. Umgekehrt gilt ebenso: Je mehr ein Bewerber zu bieten hat, desto mehr wird er in der Schlußphase umworben. Alles hat in den Vereinigten Staaten im Hochschulleben seinen Preis, in erster Linie die Lei-

#### Über die Umsetzung der Abschlußarbeit berichten

# Völkerkundler: Chancen in der Entwicklungshilfe

n der Bundesrepublik und in Berpolitischen Stiftungen, kirchlichen für bietet die Entwicklungssoziologie i lin sind an insgesamt 13 Instituten annähernd 4200 Studenten im Fach der Erwachsenenbildung konkurrie-Völkerkunde (Ethnologie) einge- ren Tausende von Lehrern, Sozioloschrieben, davon die Hälfte an den Universitäten Hamburg und Berlin. Die Stellen an Hochschulen und Museen sind alle besetzt, zum Teil werden sie sogar, wie zuletzt in Bonn, abgebaut. Also ein Studium für die Arbeitslosigkeit? Zwischen 40 und 50 nur für wenige Chancen. Prozent erleiden zur Zeit dieses Schicksal.

Da die Absolventen über Auslandserfahrung und Fremdsprachenkenntnisse verfügen, versuchen manche ihr Glück im Auswärtigen Dienst. Die Anforderungen reichen dort jedoch weit über sprachliches und landeskundliches Wissen hinaus. Wer Fuß fassen will, muß Zusatzqualifikationen mitbringen, etwa in Staatsund Völkerrecht, Wirtschaft sowie europäischer Geschichte und Politik. Außerdem ist uneingeschränkte Tropentauglichkeit erforderlich.

Um die zahlenmäßig ohnehin begrenzten Arbeitsmöglichkeiten bei Stellen oder anderen Einrichtungen gen und Politologen, die sich vergeblich um ein Unterkommen in ihrem Wunschberuf bemüht haben. Auch in der Schulung und Vorbereitung von Entwicklungshelfern, Technikern und Wirtschaftsfachleuten, die in die Dritte Welt entsandt werden, gibt es

Ähnliches gilt im Augenblick noch für den direkten Einstieg in die Entwicklungshilfe. Die neuen Schwer-punkte – ländliche Regionalentwicklung, standortgerechte Landwirtschaft, Frauenförderung und eine Reihe anderer Ansätze - erfordern alle eine genaue Kenntnis der Lebensformen im jeweiligen Land. Zwar sind Werte, Normen und interethnische Beziehungen die klassischen Arbeitsfelder der Völkerkunde, doch viel zu wenig Absolventen des Faches bekamen im Studium genügend Pra-

Eine interessante Möglichkeit hier-

und Sozialanthropologie, eine moderne Form der Völkerkunde, wie sie beispielsweise an der Universität Bielefeld gelehrt wird und nun auch an der Freien Universität Berlin ausgebaut werden soll. In Bielefeld wird ein Großteil der praxisbezogenen Lehrveranstaltungen mit Experten der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) oder dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) anhand konkreter Projekte in der Dritten Welt durchgeführt. Das zahlt sich bei der Stellensuche aus.

Das Bielefelder Institut kann stolz darauf verweisen, daß es die "Champions auf dem Arbeitsmarkt" hervorbringt. Die fertigen Sozialanthropologen kommen etwa zur Hälfte im Bereich der Entwicklungshilfe unter, in erster Linie bei nichtstaatlichen Organisationen. Hier herrscht, so Professor Ewers gegenüber der Hochschul-WELT, ein erheblicher Bedarf, da Entwicklungshelfer selten eine Dritte-Welt-Sprache beherrschen oder

einschlägige Feldstudien vorweisen können. Arbeitgeber wie die GTZ, so Ewers weiter, schätzen vor allem ein zügiges Studium (was ganz im Gegensatz zur derzeitigen Praxis im Fach Völkerkunde steht). Erwartet wird von den Bewerbern ein hohes Maß an Flexibilität.

Wer nach dem Studium keinen Job

findet, sollte sich auf ieden Fall bei der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (Feuerbachstr. 42-46, 6000 Frankfurt) melden, die neben den Fachvermittlungsdiensten der Bundesanstalt für Arbeit für Absolventen aus "Orchideenfächern" zuständig ist. Eine Möglichkeit, eine erste Brücke ins Berufsleben zu bauen, bietet das ASA-Programm der Carl-Duisberg-Gesellschaft (Lützowufer 6-9, 1 000 Berlin 30). Die Gesellschaft vermittelt Arbeits- und Studienaufenthalte in Afrika, Lateinamerika und Asien, für Studenten wie Promovenden. Der nächste Einsendeschluß für Projektvorschläge ist der 28. Septem-

JOSEF-THOMAS GÖLLER

Das Angebot der Sportarten hängt von der Größe und den finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Universität ab.

Kiel). Darüber hinaus werden brachliegende künstle-risch-artistische Talente gefördert: So warten etwa Stuttgart und Münster mit Akrobatik auf. Pantomine wird in Essen, Berlin und Bonn groß geschrieben, und in Kiel gibt man sich dem Ein-

radfahren hin. Wer als immatrikulierter Student am Hochschulsport teilnimmt, ist übrigens automatisch unfallversichert. Die nötige Ausrüstung kann teilweise kostenlos entliehen werden. Die universitätseigenen Sporthallen und Stadien stehen außerhalb

der Kurszeiten zum freien Training zur Verfügung. Und wer zur Befriedi gung seines sportlichen Ehrgeizes direkten Leistungsvergleich braucht: An fast allen Hochschulen Wettkampfveranstaltungen statt. Die Palette reicht von den universitätsinternen Turnieren über regionale Meisterschaften bis hin zu den Deutschen Hochschulmeister-

SUSANNE HAMMELRATH

#### PRAKTIKANTEN • BÖRSE

Für eine Reihe von Studiengängen sind Praktika erforderlich, in anderen wünschenswert und nützlich. Der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) bietet in der Hochschul-WELT wöchentlich solche Stellen für einzelne Tätigkeitsbereiche an. Während der Semesterferien besteht in begrenztem Umfang eine kostengünstige Unterbringungsmöglichkeit in Studentenheimen. Angebote und Nachfragen bitte ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Tel. 02 28 / 46 00 55.

#### Maschinonhau

|            |                                   | 1/2000010000                          | enbau                                     | NE L            |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Hd.<br>Nr. | Elasqizofi .                      | Breache                               | Easatz-Scienerpunkt                       | Besch.<br>Dener |
| 1          | Baden-Baden                       | Emissionstechnik                      | Verfahrenstechnik                         | min.6Mo         |
| 2          | B <del>ielefel</del> d            | Kunststoffverarbeitung                | i abor                                    | n.V             |
| 3          | Wuppertol                         | Fabrik für Messer                     | Fabrikation                               | n, V.           |
| 4          | Numberg                           | Metall                                | Fertigung, Labor                          | b.26₩o.<br>n.∀. |
| 5          | Emsdetten (NRW)                   | Textil                                | Textilherstellung<br>Fertigung            | 1 Monat         |
| 6<br>7     | Ukn-Einsingen<br>Erbach/Odenwald  | Metali<br>Kunststoffverarbekuna       | Produktentwickiung                        |                 |
| á          |                                   | Maschinenbau                          | Produktentwicklung                        | 6 Monate        |
| ş          | Asperg                            | Metali                                | Produktentwicklung                        | 6 Monate        |
| 10         | Stuttgart                         | Plastik                               | Fertigung -                               | n.V.            |
| 11         | Adelebsen                         | Masch u. Anlagenbau                   | Konstruktion                              | n. V.           |
| 12         | Eislingen                         | Mineralöl/Chemie                      | Bautenschutz                              | 1-6 Mo.         |
| 13         | Rheine (NRW)                      | Kfz-Zubehör                           | Ktz-Technik                               | 1 Johr          |
| 14         | Oberlarch (Ba-Wii)                | Kunststoff                            | Anwendungstechnik                         | 1-3 Mo.         |
| 15         | Krumbach                          | Wachswaren                            | Fentigung, Entwickl                       | л, У,           |
| 16         |                                   | Kunststoff                            | Konstruktion                              | 18-26Wo.        |
| 17         | Schwäbisch-Gmünd                  |                                       | EDV, Kiz-Instandsetz.                     | π. V.           |
| 18         | Neunkirchen (NRW)                 |                                       | EDV, Werkstoffkunde Instandsetzung        | n.V.            |
| 19<br>20   | Kassel<br>Garching/München        | Schieneniahrzeuge<br>Plasmaphysik     | experimentell Bereich                     |                 |
|            | A                                 | National Indian                       | Forschung, Entwickig.                     | 2 Monote        |
| 21         | Schwaibach                        | Markenartikei                         | n. V.                                     | n V.            |
| 22<br>23   | Hildesheim<br>Attena (NRW)        | Haustechnik<br>Kakwaizwerk            | Patromi Githorni                          | 3 Monate        |
| 24         | Rosdorf                           | Fleischereimoschinen                  | n. V:                                     | 3-6 Mo.         |
| 25         | Ennepetal-Oelking.                |                                       | Betrieb, Konstruktion                     | n V.            |
| 26         | Neuwied                           | Elektronik                            | n.Y.                                      | n. V.           |
| 27         | Schifferstadt                     | Wasserversorgung                      | Werkleitung, techn,                       | . 1 Monut       |
| 28         | Oetzingen                         | Baukeramik                            | Maschinenbau, Keramik                     | b. 6 Mo.        |
| 29         | Velden/Vils                       | Bolzenfabrik                          | Fertigung                                 | r, Y,           |
| 30         | Bremen                            | Molkerei                              | Produktion, Vertrieb                      | n.V.            |
| 31         | Wiesensteig                       | Kunststoff                            | Vorbereitung                              | 3 Mo.           |
| 32         | Poing (Bay.)                      | Stohl                                 | Betriebsschlosserei                       | 1 John          |
| 33         | Münster                           | Filterwerk                            | Werkzeugmacher                            | n.Y.            |
| 34         | Coburg (Bay.)                     | Automob. Verstelftech.                | Kiz-Design, Konstruk                      | са.20Жо.        |
| 35         | Meschede (NRW)                    | Metali                                | Verbindungstechnik                        | - 1-6 Mo.       |
| 36         | Rommingen                         | Maschinenbau                          | Hydrautikkonstrukt.                       | n. V.<br>1 Johr |
| 37         | Seeheim (Hessen)                  | Hortverchromung                       | chem. Verräckelung<br>Spritzgießwerkzeuge | ab 6 We.        |
| 38<br>30   | Hannover                          | Chemie                                | antwicking shiresage                      | 1 Jah           |
| 39<br>40   | Heldenstein (Bay.)<br>Wallertheim | Rolladen, Markisen<br>Traktorenbau    | n.V.                                      | n.V.            |
|            |                                   |                                       | ha-a-a-a-a-                               | n.V.            |
| 41         | Herschbach (NRW)                  | Industrieanlagen<br>Blechverarbeitung | Motorenbou<br>EDV-gest Arbeitsvorb.       | & Monate        |
| 42<br>43   | Kehl-Sundheim                     | Koltwolzwerk                          | Schlosserei + -                           | 2-3 Mo.         |
| 43         | Plettenberg (NRW)<br>Norderstedt  | Boumoschinen                          | Werkstatt                                 | α. Υ.           |
| 45         | Regensburg                        | Druckgußwerk                          | Werkzeugbau, Konstr.                      | n V             |
| 46         | Salach                            | Moschmenfobrik                        | Konstruktion                              | : 6 Monate      |
| 47         | Willstätt-Legelsh                 | Masch. u. Anlogenbau                  | Konstruktion                              | 6-12 Mo.        |
| 48         | Bochum                            | Hörterei                              | Schlosserei                               | encu. SMo.      |
| 49         | Bistogen-Hohenz                   | Leichtmetall                          | Sand- v. Koldflenguß                      | 2-8 Wo.         |
| 50         | Mainburg (Bay.)                   | Maschinemabrik                        | Fertigung                                 | .8-12 Wo.       |
| 51         | Köln .                            | Metaliverarbeitung                    | n.V.                                      | 4-6 Wo.         |
| 52<br>52   | Linnich                           | Pooler- u. Kunststoff                 | n.V                                       | 3-6 Mo.         |
| 53         | Herzberg/Harz                     | Stahl-, Edelstahl                     | Gießereiwesen                             | n.V.            |
| 54         | Hann. Münden                      | Gummiwerke                            | techn. Bereich                            | n.V.            |
| 55         | Edertai                           | Kies, Sand, Beton                     | Ban                                       | n.V.            |
| 56         | Winsen/L                          | Kunststoffwerk                        | Fertigungsanlage                          | min_3Mo.        |
| 57         | Gelsenkirchen                     | Elektrizität -                        | re <b>n. V.</b> er gert in de geberge     | л. Х.           |
| 58         | Hemsbach                          | Umwelttechnik                         | Luft-, Watserreinigung                    | я.V.            |
| 59         | Dettenhausen                      | Apparate-Behälterbau                  | Produktionstechnik                        | a.V.            |
| <b>60</b>  | Düsseldorf                        | Computer                              | Techo, Service                            | 3 Monate        |
|            |                                   | ·                                     |                                           |                 |

in der nächsten Woche: Elektrotechnik

Kali-Chemie, Pharma

#### STUDIENPLATZ • TAUSCH

spangeb. Verformun Produktion, Technik

Veberei, Förberei

Konstruktion

Volzwerk, spon Fert.

ita. Produk

2-6 Mo.

ab 4 Wa.

3 Monate

max.4Wo

Uni Tübingen Uni Ulm

Uni Würzburg

Uni Freiburg Uni Bonn

Uni Münster Uni Bonn

FU Berlin Uni München

Uni Tübingen Uni Ülm

RWTH Auchen

Uni Düsseldorf Uni Mürichen

Uni Bonn

Uni Köln

Die Anfragen und Antworten für die Tausch-Börse nimmt ausschließlich der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS), Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon: 02 28 / 46 49 33, entgegen. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. In der Tabelle ist jeweils an erster Stelle der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort des Anbieters genannt. Die Tauschaktion betrifft das Sommersemester 1987. Die Semester-Angabe in der Tabelle bezieht sich dagegen auf das Wintersemester 1986/1987.

43 PU Berlin 44 PU Berlin

Uni Erlanger

46 Uni Marburg 47 Uni Marburg

48 Uni Marburg 49 Uni Mainz

51 Uni Mainz 52 Uni Mainz 53 Uni Mainz 54 Uni Ulm 55 Uni Ulm 56 Uni Ulm 57 Uni Würzburg

50 Uni Mainz 51 Uni Mainz

# Zahnmedizin

Neustadt/N

Homburg

Hangu

Göttheim (Rh.-Pf.)

| 1      | RWTH Acchen            | Uni Erlangen   |
|--------|------------------------|----------------|
| 2      | RWTH Aachen            | Uni Göttingen  |
| 3      | RWTH Aachen            | Uni Heidelberg |
| 4      | RWTH Agchen            | Uni Münster    |
|        | RWTH Aachen            | Uni München    |
| á      | RWTH Aochen            | Uni Regensburg |
|        | RWTH Agchen            | Uni Tübingen   |
| 8      | RWTH Agchen            | Uni Ulm        |
|        | FU Berlin              | RWTH Acchen    |
|        | FU Sertin              | Uni Bong       |
| 1      | FU Berlin              | Uni Düsseldori |
|        | FU Berlin              | Uni Erlangen   |
|        | PJ Berlin              | Uni Heidelberg |
|        | FU Bertin              | Uni Hamburg    |
|        | FU Bertin              | UII Hamburg    |
|        | FU Berlin              | Uni Kiel       |
| 7      | FU Berlin              | Uni Münster    |
|        | FU Berlin              | Uni München    |
|        | FU Berlin              | Uni Regensburg |
| ,<br>n | FO Beriin              | Uni Tübingen   |
| v      | FU Berlin<br>FU Berlin | Uni Ülm        |
| 1      | II-i Cimi              | Uni Würzburg   |
| ź      | Uni Göttingen          | Uni Frankfurt  |
|        |                        |                |

28 Uni Marburg 29 Uni Marburg Uni Bonn Uni Düsseldori Uni Frankfuri Uni Marburg Uni Marburg Uni Müncher

Uni Göttingen

24 Uni Köln 25 Uni Köln

Uni Köln

Uni Köln

|   | YOR       | asch          |
|---|-----------|---------------|
| 4 | FU Berfin | Uni Bonn      |
|   | FU Bertin | Uni Frankfurt |
| ó | FU Berlin | Uni Gießen    |
| 7 | FU Berlin | Uni Göttingen |
| 8 | FU Berlin | Uni Hambura   |
| 9 | FU Berlin | Uni Kiei      |
| 0 | FU Berlin | Uni Marburg   |
| 1 | FU Berlin | lini München  |

Uni Bonn
Uni Frenkfud
Uni Mohnz
Uni Düssekforf
Uni Heldelberg
Uni München 58 RWTH Auchen 59 RWTH Auchen 60 RWTH Auchen 61 Uni Bonn 62 FU Berlin 63 FU Berlin 64 FU Berlin 65 FU Berlin Uni Regensburg Uni Ulin Uni Bonn 66 Uni Erlangen 67 Uni Frankfurt 68 Uni Frankfurt 69 Uni Frankfurt Uni Heidelberg Uni München Uni Saarbrücken Uni Homburg Uni Kiel Uni Frankfurt 70 Uni Freiburg 71 Uni Freiburg 72 Uni Hannover 73 Uni Hannover 74 Uni Köln 75 Uni Köln 76 Uni Köln Uni Köln 78 Uni Köln

79 Uni Köln 80 Uni Kiel 81 Uni Münste 82 Uni Münstr Uni Müncte: Uni Marburg Uni Heidelberg Uni Hamburg Uni Kiel Uni München Uni Tübingen Uni Ulm Uni Hambarg Uni Freiburg Uni Homburg Uni München

dell in 150

# Wo die Skireise Zum preiswerten Vergnigen wird Sportlichkeit und Fitneß sind "in" S-auch oder gerade bei Studenten, die als Schreibtisch-Arbeiter körnerdie als Schreibtisch-Arbeiter körner-

die als Schreibtisch-Arbeiter körperlichen Ausgleich oft sehr nötig haben. Aber kein Student muß sich deshalb im Bodybuilding-Studio oder Turnverein anmelden; an allen bundesdeutschen Universitäten bietet der Hochschulsport den Bewegungswilligen viele Möglichkeiten. Nicht zuletzt ergibt sich damit eine Chance, der vielgescholtenen "Anonymität der Massenuniversität" entgegenzuwirken. Sport verbindet - ein Spruch, der auch in der Hochschule gilt.

Als eine im Hochschulrahmengesetz festgeschriebene Sozialleistung der Universität sind die angebotenen Kurse und Veranstaltungen zum größten Teil kostenlos. Eine Ausnahme bilden Sportarten, die eine aufwendige Ausstattung beziehungsweise intensive Trainerbetreuung erfordem - wie etwa Segelflug, Reiten oder Tennis.

Allerdings sind diese Kurse erheblich preisgünstiger als vergleichbare kommerzielle Angebote. So kostet zum Beispiel eine Reitstunde in Kaiserslautern und Berlin elf Mark. Ein Tennis-Semesterkurs (zwei Stunden pro Woche) wird an der Universität Kiel für 80 Mark offeriert, und in München können Tennis-Anfänger für nur 20 Mark sechsmal 90 Minuten lang testen, ob sie sich zum Boris-Becker-Nachfolger eignen.

Da die Nachfrage nach solchen Kursen sehr hoch ist, sollten sich Inrechtzeitig anmelden; teilweise werden die Kursteilnehmer auch ausgelost.

Ebenso preiswert wie beliebt sind die vom ieweiligen Hochschulsport-Referat organisierten Skireisen. Einige Beispiele: eine Woche St. Moritz inklusive Fahrt, Linterkunft. Halbpension

und Skikurs für 360 Mark (Müncher); 14 Tage Spittal in Kärninklusive Unterkunft. Vollpen-

sion und Skikurs für 560 Mark: acht Tage Skilanglauf in Schwarzenbach im Frankenwald inklusive Unterkunft, Vollpension und Skikurs für 250 Mark (beide Angebote: Essen). Wie viele und welche Kurse offe-

riert werden, hängt von der Größe und vor allem von den finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Universität ab. Was vor allem dem körperlichen Ausgleich und der Konditionsverbesserung dient, gehört indes zum



Standard-Repertoire: Fitneß-Training, Jogging, Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Badminton, Ballspiele, asiatische Kampfund Verteidigungssportarten. Jazzdance, Ballett, Rock'n'Roll und Standardtanz stehen auf fast allen Hochschulsport-Programmen.

Auch "exotische" Sportarten kommen nicht zu kurz, wie der philippinische Stockkampf "Arnis" (Ulm) oder das Rhönrad-Turnen (Münster,

sid/dpa, Red Deer

**EISHOCKEY** 

Kanada

Blamage in

Die Eishockey-Bundeslige erlebt

Mit 2:11 (1:5, 0:3, 1:3) fiel das Ergeb-

Bundestrainer Kaver Unsinn

Angstschweiß abzudaschen", so der

spöttische Kommentar des Trainers.

In den beiden Spielen in Kanada wur-

de deutlich, woran das deutsche Eis-

hockey krankt: In der Bundesliga be-

stimmen Ausländer das Geschehen.

die Spielpraxis vor allem für Nach-

wuchsspieler ist gering. So fehlen

personelle Alternativen, um die eta-

blierten, aber wenig motivierten Na-

tionalspieler ernsthaft unter Druck

Besser machte es die als B-Mann-

schaft nach China gereiste DEB-Aus-

wahl; Sie gewann das erste von vier

Spielen gegen die zweitklassigen Chi-

setzen zu können.

**FERNSEHEN** 

Proben für

Olympia '88

Der vorolympische Winter wird für

sid. Düsselderf

# هكذا مند الماصل

# Wülfing gestorben

Der deutsche Sport hat einen seiner profiliertesten Repräsentanten verloren. Im Alter von 85 Jahren verstarb in seiner Heimatstadt Hannover Walter Wülfing, langjähriger Präsi-dent des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV). Er war einer der wichtigsten Manner der ersten Stunde des deutschen Sports in der Zeit des Aufbaus nach dem Zweiten Weitkrieg.

Über Jahrzehnte hinweg hatte der Rechtsanwalt und Notar an entscheidenden Stellen Weichen für den Sport gestellt. Ob es sich um die Gründung des Deutschen Sportbundes, dem er von Anfang an als Präsidiumsmitglied, später als Vizepräsident angehörte und dessen erstes Ehrenmitglied er war, ob es sich um die Grindung des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland (NOK), der Deutschen Olympischen Gesellschaft oder der Stiftung Deutsche Sporthilfe handelte – stets war Walter Wulfing als ebenso versierter sportlicher wie juristischer Berater dabei.

Seine ganze Passion gehörte jedoch dem Rudersport. 1949 wurde er nach Wiedergründung des Deutschen Ruderverbandes in Wetzlar mit gro-Ber Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt, ein Amt, das er bis 1966 ausübte. In seine Amtszeit fielen große sportliche Erfolge: vier olympische Goldmedaillen, fünf Weltmeister-Titel und bei 24 Europameisterschaften siegten DRV-Ruderer. Seit 1957 war er Mitglied des Verwaltungsrates des Ruder-Weltverbandes FISA, dessen Ehrenmitglied mit Sitz und Stimme er 1973 wurde.

Seine Aktivitäten beschränkten sich nicht nur auf sportliche Gebiete. Er war langjähriger Vorsitzender des Fernsehrates des ZDF und stand dem Landesverband Niedersachsen des Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-

**SCHWIMMEN** 

#### Berndt muß weiter warten

sid, **Tuscaloosa** 

Der aus der "DDR" geflüchtete ebemalige Schwimm-Weltrekordler Jens-Peter Berndt muß in den USA weiter darauf warten, amerikanischer Staatsbürger zu werden. Damit schwinden auch seine Chancen, bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul für seine neue Heimat starten zu können. Knapp zwei Jahre nach sei-ner Flucht am 7. Januar 1985 muß der am 17. August 1963 in Potsdam geborene Berndt nach wie vor die Unterstützung höchster US-Dienststellen in Anspruch nehmen, um seine Einbürgerung zu beschleunigen. Normalerweise dauert dieser Prozeß fünf

Berndts Coach Don Gambril, einer der weltbesten Schwimm-Trainer überhaupt, hat sich jetzt in der Hauptstadt Washington mit Mitgliedern des Repräsentantenhauses getroffen, um den Fall Berndt abermals vorzutragen. "Einige haben uns ermutigt, andere haben uns keine Hoffnungen machen können", meinte Gambril, der 1984 Olympiatrainer der USA war und bei dem früher auch der ehemalige Deutsche Meister Andreas Schmidt (Düsseldorf) trainierte.

455 K

1.2

Der Zweite der Weltmeisterschaft 1982 in Guayaquil über 400 m Lagen hat in den USA politisches Asyl garantiert bekommen und verfügt auch über eine Aufenthaltserlaubnis auf Lebenszeit. Im Januar 1987 will der Kongreßabgeordnete Ben Erdreich einen Gesetzesantrag stellen, mit dem die sofortige Einbürgerung Berndts gesichert würde.

Don Gambril ist davon überzeugt, daß Jens-Peter Berndt, der mit 4:18,29 Minuten immer noch Europarekordler über 400 m Lagen ist, trotz seiner langen internationalen Wettkampfpause in Seoul "mindestens Gold oder Silber\* auf dieser Strecke

#### TENNIS / So nett wie nach dem Masters-Finale nahm Steffi Graf noch nie eine Niederlage hin

# Die Besten sind müde. Ihr Wunsch: "Endlich Urlaub"

So nett und gelöst war Steffi Graf noch nie nach einer Niederlage im Finale eines so großen Tennis-Turniers. Die eindeutige 6:7, 3:6, 2:6-Niederlage im Masters-Finale hinterließ bei der jungen Deutschen keine spürbare Entfäuschung. Wie die amenkanische Masters-Siegerin Martina Nav-ratilova war das 17jährige Mädchen richtig froh, endlich die schwere und strapaziöse Saison hinter sich zu haben. Auch in der Beurteilung des Spiels bestand bei den beiden Einigkeit, und dann hatten sie auch noch den gleichen Wunsch: endlich Ur-

Martina Navratilova, die weiterhin auf dem Tennis-Thron unangefochten sitzen bleibt, will in Amerika "Thanksgiving", das Erntedankfest, mit der traditionellen Parade feiern und dann "in Ruhe Weihnachten erleben und Skifahren gehen". Die Nummer eins im Tennis ist müde, auch durch die Jagd der Nummer drei aus Heidelberg, Martina Navratilova wird es deshalb leichter fallen, im Urlaub den Schläger in einer Ecke liegen zu lassen. Steffi Graf dagegen macht sich da so ihre Sorgen: "O je, das wird eine harte Zeit ohne Tennis für

Sie tat das Naheliegende, schaute nur mit einem kurzen Blick zurück auf das in 99 Minuten verlorene Finale und visierte im tiefsten Inneren ihrer ehrgeizigen Kämpferseele bereits die nächste Auseinandersetzung an. "Ich komme wieder", rief sie den 16 175 Zuschauern im New Yorker Madison Square Garden und speziell Martina zu, der sie Blumen in die Hand drückte.

Den Schlüssel zum Sieg fand Martina Navratilova am Ende des aufregenden Tiebreaks im ersten Satz und in dieser Beurteilung stimmte ihr Steffi Graf auch zu. Ihn schloß die Amerikanerin mit einem von sechs Assen ab, stieß ein lautes "Yeah" hervor und ließ sich nun nicht mehr beeindrucken. Steffi Graf sagte: "Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn ich den ersten Satz gewonnen hätte." So sah es auch Martina Navratilova. Sie meinte eine Stunde nach dem Spiel: "Wenn Steffi den ersten Satz gewonnen hätte, stünden wir wohl noch immer auf dem Platz."

So aber nahm die bis dahin ausgeglichene Partie eine Wende zugunsten der Amerikanerin. Denn die Leistungskurven der beiden Finalistinnen, die zunächst völlig gleich verliefen, gingen plötzlich auseinander. Offensichtlich wurde: Die Herausforderin fand kein Mittel gegen den Aufschlag der Nummer eins, was ihr im ersten Satz noch gelungen war.

"Ich habe ein solides Match gespielt. Mein Aufschlag kam konstant gut. In entscheidenden Augenblicken waren meine Aktionen spektakulärer, ich brauchte dann nur noch auf die Fehler zu warten. Es waren wenige, aber sie waren entscheidend. Meinen zweiten Aufschlag wollte Steffi mit langen Bällen beantworten, doch das war für mich jedesmal eine Einladung zum Angriff." So weit und so kühl die Analyse der Martina Nav-

Die 17jährige Verliererin vermied es, das Spiel mit Kommentaren noch einmal nachzuspielen. Ihr wichtigster Beitrag, der vieles erklärt: "Ich brauche jetzt eine Ruhepause." Ihre Saisonleistung ist für eine Spielerin ihres Alters beispiellos. Vor dem Beginn der Grand-Prix-Serie war es das Ziel, ein Turnier, das erste, zu gewinnen. Acht Mal kassierte sie dann aber das höchste Preisgeld als Turniersiegerin. Der verpaßte absolute Triumph im letzten Damen-Finale dieses Jahres ist kein Grund zur Sorge. Wenn er dazu beiträgt, daß sie netter verlieren gelernt hat, konnte er in ihrer Entwicklung noch das Gewicht eines Sieges bekommen.

Am Ende des Tennis-Jahres steht auf jeden Fall die Erkenntnis, daß Steffi Graf doch noch einige Zeit braucht. um am Thron der Martina Navratilova ernsthaft rütteln zu können. Die 30jährige hat eines ihrer besten Jahre hinter sich: Sie gewann 14 von 17 Turnieren, ist nunmehr seit 52 Spielen ungeschlagen, schraubte ihren Jahresrekord auf 89:3 Erfolge und kassierte damit 1 905 841 Dollar. Wie lange sie noch Tennis spielen werde, wurde Martina Navratilova in der Pressekonferenz gefragt. "Das hängt davon ab, wie stark sich Steffi noch verbessern kann", war die Antwort der Amerikanerin. Und: "30. das ist doch nur eine Zahl, genau wie zum

ten, daß..." verlor sie als Patin einer Wette. "Ich verliere nicht gerne", sagte sie und kündigte an, ihrer nächsten Bezwingerin einen Blumenstrauß zu überreichen. Nun tat sie es in New York. Martina Navratliova bekam Blumen von Steffi-Graf. Und dann fielen sich beide Spielerinnen lächelnd in die Arme.

In Frank Elstners Show "Wet- @ "Die Niederlage schmälert ihre Klasse in keiner Weise." So kommentierte die "New York Times" das 6:7, 3:6, 2:6 von Steffi Graf im Finale des Masters-Turniers. Der Kommentar der deutschen Spitzenspielerin: "Martina hat wie immer bei den ganz gro-Ben Ereignissen noch etwas besser als normal gespielt, ich selbst sicherlich etwas schlechter."

 428 657 Dollar verdiente Marting Navratilova in New York, Ihr Peisgeld in diesem Jahr stieg auf 1 905 841 Dollar. Mehr als das Dreifache von dem, was Steffi Graf in diesem Johr bei Turnieren einnahm (600 868). Auch ein Beweis für den Abstand, der zwirangliste doch noch besteht.



STAND PUNKT / Die fünf unlogischen Sätze

inmal im Jahr soll etwas Besonderes geboten werden. Das ist gut und auch reizvoll, wenn es zum Beispiel zum Abschluß einer Saison darum geht, die besten 16 Tennisspielerinnen der Welt in einem Turnier zusammenzufassen, sie noch einmal gegeneinander antreten zu lassen. Eine sportliche Krönung des Jahres.

Doch für einige scheint der Superlativ immer noch eine Nummer zu gering, sie wollen steigern, was nicht mehr zu steigern ist. Deshalb vollführen sie gedankliche Klimmzüge und hängen am Ende matten Geistes zwischen Lächerlichkeit und aufgesetzter, sportlich nicht mehr begründeter Spannungs- oder Geschäftemacherei. So ist es, wenn die Damen bei ih-

rem Mastersturnier im Finale, nur dort und sonst nie, antreten zu einer Entscheidung über drei Gewinnsätze ("best of five"). Die Kritik an diesem nichtssagenden System liegt nicht et-

wa darin, daß das ach so schwache Weib vor Kraftanstrengungen bewahrt werden müßte, die ein für allemal Männersache bleiben müßten. Gerade im Sport haben die Männer eine ihrer Bastionen nach der anderen aufgeben müssen.

Aber es gibt keinen logischen Grund, nur in einem einzigen Spiel des Jahres traditionelle Regeln zu brechen. Wollen die Veranstalter das Publikum zum Finale länger in der Halle halten, als es bei einem üblichen Match über zwei Gewinnsätze möglich ist? Redet der Hauptsponsor da in die bewährten Abläufe hinein? Ist es das Fernsehen?

Bei allem Respekt vor dem Damentennis (und der steigt von Turnier zu Turnier): Die Athletinnen haben keine Erfahrungen mit diesem System, ob ihre Kraft ausreicht, ein Spiel über vielleicht einmal sechs Stunden hochklassig zu überstellen, ist zwei-

felhaft. die Leistungsunterschiede zwischen den Weltbesten und der Gruppe unter ihnen sind so groß, daß ein dritter Satz sehr oft nur die langweilige Bestätigung der Überlegenheit in den beiden ersten Durchgangen wäre. Und der Beginn einer neuen Entwicklung kann es wohl auch nicht sein. sonst hätten zumindest die Veranstalter der vier Grand-Slam-Turniere die nun drei Jahre alte Regelung des Masters-Turniers schon ausprobiert.

Auch die Männer spielen nur bei den Grand-Slam-Turnieren, in den Endspielen der Super-Series und im Daviscup "best of five". Der Trend bei ihnen ging zur Verkürzung der langen Ballwechsel.

Es bleibt eben dabei: Wer Superlative steigern will, kratzt sehr oft an der Grenze zur Lächerlichkeit, die ein Ereignis dann eher ab- und nicht auf-

#### die Zuschauer in der Bundesrepublik

ein umfangreiches Fernsehangebot bringen. Die Weltmeisterschaften in den olympischen Disziplinen dienen nicht nur den Sportiern als Generalprobe für die Winterspiele 1988, sie liefern auch den Fernsehmuschauern einen Vorgeschmack auf die TS Übertragungen aus Calgary:

Höhepunkte zu Beginn des nächsten Jahres sind die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften vom 23. Januar bis 8. Februar in Crans Montana und die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften vom 11. bis 22. Februar in Oberstdorf. Von beiden Veranstaltungen berichten ARD und ZDF insgesamt 54 Stunden (23 aus der Schweiz und sogar 31 aus dem Allgäu). Aber auch von der Eiskunstiauf-WM in Cincinnati (10. bis 15. März) und der Eishockey-WM vom 17. April bis 3. Mai in Wien werden beide Fernsehanstalten in gewohntem Umfang mit Übertragungen live einsteigen.

Den Weltmeisterschaften im Bob in St. Moritz (10./11, und 17./18, Januar). Rodeln in Igls (24,25, Januar). Eisschnellaufen in West Allis/USA (Frauen, 7/8, Februar) und Heerenveen (Männer, 14715, Februar) oder Biathlon in Lake Placid (19, bis 22, Februar) kommt entgegen, daß sie in die Winterpause der Fußball-Bundesliga (7. Dezember bis 22. Februar: failen und auf entsprechende Berücksichtigung in den gewohnten Sportsendungen beider Sender hoffen kön-

Wie üblich wird auch über den am Wochenende beginnenden alpinen Ski-Weltcup live und in Aufzeichnungen berichtet werden. Einen festen Platz haben auch die Übertragungen von der Vierschanzentournes der Skispringer zur Jahreswende mit dem traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

#### HANDBALL / Karpaten-Turnier als wichtige Prüfung vor der B-WM

# "Es darf keinen Rückschritt geben"

JOSEF SIMON, Craiova Wenn das Thema auf den Punkt kommt, auf Erhard Wunderlich nämlich, dann ziert sich Handball-Bundestrainer Simon Schobel wie ein kleines Mädchen: Im Innersten seines Herzens will er ihn nicht. Aber ganz auf ihn verzichten kann er (noch) nicht. Deshalb will der Bundestrainer die Entscheidung über eine mögliche Rückkehr Wunderlichs in die Nationalmannschaft möglichst weit hinausschieben - wenn es sein muß, sogar bis in die Zeit der B-Weltmeisterschaft. Schobel hat einen Weg gefunden, der die Nominierung Wunderlichs auch im allerletzten Moment noch ermöglichen würde.

"Nirgendwo steht geschrieben, daß ich das Kontingent von 16 Spielern voll ausschöpfen muß-, sagt Schobel. Sein Plan: Er wird für die B-Weltmeisterschaft (16. Februar bis 1. März 1987 in Italien) nur 14 oder 15 Spieler statt der maximal erlaubten 16 Spieler nominieren. Hinter der Idee steckt eine "sehr ernste Überlegung". Sie erhält dem Bundestrainer die Möglichkeit, einen oder zwei Spieler noch während die Turniers nach Italien zu ordern. Beispielsweise im Fall einer Verletzung oder deutlichen Formschwäche eines Nationalspielers. Konkret heißt das: Wunderlich bleibt

zunächst zwar vor der Tür, verschlos-

sen wurde sie aber noch nicht. Sicher ist nur. Am heute beginnenden Karpaten-Turnier im rumänischen Craiova nimmt Erhard Wunderlich nicht

Und das ist ein Hinweis darauf, daß Schobei die Zukunft ernsthaft ohne den ehemaligen Weltklassespieler plant. Denn das Karpaten-Turnier ist ein ernsthafter Prüfstein für die B-Weltmeisterschaft. Die teilnehmenden Mannschaften sind fast identisch mit den Teilnehmern der B-WM. Es sind: Polen (heute um 17.30 Uhr), Rumänien (morgen), Bulgarien (am Freitag), die UdSSR (am Sonntag) und Rumänien B (am Montag).

Schobel erwartet von seiner Mannschaft, daß sie .den positiven Trend der letzten Wochen bestätigt und die eigene Durchschlagskraft im Vergleich mit der internationalen Konkurrenz unter Beweis stellt". Verzichten muß der Bundestrainer dabei allerdings auf den Gummersbacher Kreisspieler Christian Fitzek, der in der vergangenen Woche wegen eines Bänder- und Kapselrisses operiert wurde und möglicherweise drei Monate pausieren muß.

Doch Schobel klagt nicht, er wertet den Unfall als "Risiko des Hochleistungssports, mit dem diese Mannschaft halt fertig werden muß". Gleichzeitig ist der kurzfristige Ausfall Fitzeks eine Rechtfertigung für Schobels Vorhaben, sein Spieler-Kontingent zur B-WM nicht vollständig auszuschöpfen, sondern sich die Möglichkeit zu erhalten, noch während des Turniers auf neue Situationen zu reagieren. Zu gut ist in Erinnerung, daß die hochgelobten Rumänen bei der jüngsten WM durch die Verletzungen der Torjäger Vasile und Stinga so sehr geschwächt wurden. daß sie das Turnier noch hinter der deutschen Mannschaft beendeten.

Einer ähnlichen Situation muß Schobel vorbeugen, will der deutsche Handball international nicht in die Drittklassigkeit abgleiten. "Wir brauchen in Italien keine Touristen", sagt Schobel, "in der Regel geht man in ein solches Turnier mit acht oder neun Spielern. Bei dem Rest schleicht sich schnell eine geistige Abstinenz ein."

Der Bundestrainer stellt schon jetzt hohe Ansprüche an seine Mannschaft, obwohl sie ohne einen Tag der Vorbereitung nach Rumänien gereist ist. "Es darf keinen Rückschritt geben", sagt Schobel. Das ist eine Forderung. Und eine Warnung. Vor allem an jene Spieler, die sich offen gegen Wunderlich ausgesprochen haben. Wenn sie den Trainer enttäuschen, kommt Erhard Wunderlich doch noch. Und zwar früher als erwartet.

#### THE PARTY OF THE P - SPORENAGIRICHTUS

Hannover sucht Spieler

Hannover (dpa) - Eine Million Mark haben Präsidium und Verwaltungsrat von Hannover 96. dem Tabellenführer der Zweiten Fußball-Bundesliga, ab sofort für personelle Verstärkungen der Mannschaft bereitgestellt. Im Gespräch sind der dänische Nationalspieler Frank Arnesen (PSV Eindhoven) und Nationalspieler Jürgen Kohler (Mannheim). Bereits gestern wurde der Engländer Peter Hobday (25) verpflichtet, der für die Stuttgarter Kickers spielte.

Trainer verurteilt

Moskau (doa) - Einer der Fußball-Trainer der sowietischen Jugend-Nationalmannschaft, Walentin Gerassimow, ist wegen Diebstahls zu neun Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Gerassimow soll die von der deutschen Firma "adidas" gelieferten Schuhe und Trikots der Spieler gestohlen und auf dem schwarzen Markt verkauft haben. In seiner Wohnung wurden 50 000 Rubel sicherge-

Neue Erfolge für Clark

Gent (sid) - Der australische Rad-profi Danny Clark, bei den Olympischen Spielen 1972 Silbermedaillengewinner im 1000-m-Zeitfahren, ist in dieser Saison der überragende Fahrer

lang ihm jetzt der fünfte Saison-Sieg. Drei der fünf Rennen bestritt Clark zusammen mit dem britischen Verfolgungs-Weltmeister Anthony Doyle. der insgesamt vier Saison-Erfolge er-

bei Sechs-Tage-Rennen. In Gent ge-

Bewährungsprobe La Manga (sid) - Vier Golf-Profis

aus der Bundesrepublik Deutschland versuchen bis zum 6. Dezember im spanischen La Manga-Club die begehrte Tour-Karte zu erringen. Sie berechtigt, im Jahr 1987 auf der "European Tour" mitspielen zu können. Die deutschen Spieler sind: Oliver Eckstein (Hamburg), Heinz-Peter Thül (Düsseldorf-Hubbelrath), Frank Adamowicz (Gütersloh) und Antonio Postiglione (Bamberg). 500 Spieler kämpfen in La Manga um 50 Tour-

Grand Prix in Houston, Finale: Zivo-jinovic (Jugoslawien) – Davis (USA) 6:1, 4:6, 6:3, – Doppel: Acuna/Pearce (Chile/USA) – Hooper/Leach (USA) 6.4, 7:5.

GEWINNZAHLEN

Toto, 6 aus 45: 3, 4, 9, 30, 31, 37, Zu-satzspiel: 2 (ohne Gewähr)

Wir trauero un

#### Dr. Walter Wülfing † 22, 11, 1986

Lies Wülfung geb. Panzlau Wolf Wülfing und Fran Gisela geb. Zenel Egbert Schoenfeld und Frau Viktoria geb. Wülfing Walther Wülfing und Frau Magdalon geb. Harms Wolf and Catharina Frank Cord and Vera Walther and Jim Alfred Küster und Fran Irma geb. Wülfing Doris Fehn geb. Küster

3000 Hannover 61, Bevenser Weg 10

Die Trauerfeier finder am Fredag, dem 28. November 1986, um 11.30 Uhr in der großen Kapelle des Seelhotster Friedhofes statt Assesse von Kranzen und Blumen erbittet wir im Sinne des Verstorbenen um eine Spende zugunsten des Deutschen Pantitischet Wohlfebengerbanden v. V. Happower, Bank für Sozialwirtschaft Hamarver, Kto.-Nr. 74 49500, BLZ 251 305 10.



Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Straße 2 - 3500 Kassel Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main · BLZ 500 100 60

# Santater für afchanistan

Seit 5 Jahren führt die Scwjetunion filieg gegen das afghanische Volk. Um die medizinische Versorgung zu unterbinden, hat die Rote Armee last alle Hospitaler außerhalb Kabuls durch Luftangrille persiori. Hundertfausende Aighanen. haben Verwundungen, leiden unter Seuchen und Krankheiten, ohne daß ihnen medizinisch gehöllen werden kann. Seit Frühjahr 1984 betreibt die Aktion "Sanilater für Alchanistan" drei kleine Behelfshospitäler mit mehreren Außenstationen, die von deutschen und afghanischen Arzten betreut werden. Medikamente und medizinisches Gerät werden ins Land

Damit noch mehr Ärzte und Helfer zu diesen notleidenden Menschen geschickt, noch mehr Höspitäler errichtet werden können, brauchen wir Ihre Spende. Die Spenden sind sleuer-

abzugsfähig. Weitere Informationen: Bonner Afghanistan Komitee, Meckenheimer Allee 91, 5300 Bonn I

**Xonto Nr. 9019** 

PROPERTY OF PASSICIONS AND SOUTH AND SOUTH

heir Bank für Gemeinwirtschaft (bundesweit) Commerchank (bundesweit) · Deutsche Bank (bundesweit) · Volksbank Bonn (BLZ 380 60! 36) · Spankasse Bonn (BLZ 380 500 00:



des Ausschusses.

Egon Frankes Verteidiger: Der Politiker wurde getäuscht

Am 95. Verhandlungstag merkte man Egon Franke die Erleichterung über den in Kürze zu erwartenden voraussichtlichen Freispruch an. Bereits in der vorangegangenen Sitzung hatte der Staatsan walt für den ehemaligen Minister für innerdeutsche Beziehungen in den Kabinetten von Willy Brandt und Heimut Schmidt Freispruch beantragt. Seine Verteidiger. Hermann Höcherl, früherer Bundesinnenminister, und der Bonner Rechtsanwalt Helmut Heumann, begnügten sich jedoch gestern nicht damit, den Anklägerr, dafür zu danken. Die beiden Anwälte begannen mit den Plädoyers der Verteidigung im Prozeß gegen Franke und dessen früherer. Vertrauten Edgar Hirt um mutmaßliche Veruntreuung von 5,56 Millionen Galdem aus Haushaltsmitteln.

WERNER KAHL, Bonn

Der Vorsitzende der 1. Strafkammer erweckte zu Beginn den Eindruck, als hätte er es vorgezogen. auch die Plädoyers, wie bereits den übenviegenden Teil der rund einjährigen Hauptverhandlungen aus Sorge um die innerdeutschen Kontakte, unter Ausschluß der Öffentlichkeit zu halten. "Es entschlüpft einen leicht manches Wort", hielt der Richter den Verteidigern vor. "Nehmen Sieles mir daher nicht übel, wenn ich in einem solchen Moment .stop' sage."

Hermann Höcheri bezrüßte zwar den Freispruch, den die Ankläger im Fall des langjährigen Ministers für innerdeutsche Beziehungen. Egon Franke, stellten. Im Bezug auf das Verlahren kritisierte er jedoch rückblickend, daß aufgrund der Ermittlungen überhaupt eine Anklage erhoben worden sei. Der Strafkammer gegenüber hielt er vor, die Anklageschrift hätte gar nicht erst zugelassen werden dürlen.

Die Beweiserhebung habe nicht den leisesten Anhaltspunkt dafür erpracht. Franke könnte mehr gewußt haben als er im Prozeß behauptete. erklärter, die Verteidiger.

An den Minister waren zwischen 1970 und 1982 häung Wünsche herangetragen worden, getrennte Familien aus der "DDR" mit Angehörigen in der Bundesrepublik Deutschland zusammenzubringen, Flüchtlinge zu unterstützen und Hilfe in anderen komplizierten Ost-West-Schicksalen zu leisten. Eine korrekte Buchhaltung innerdeutscher Hilfsleistungen weist während Frankes Amtszeit rund 63 000 Fälle aus, in denen Familien mit Hilfe der Bundesregierung wieder vereint und für rund 15 000 politische Gefangene durch Freikauf die vorzeitige Entlassung erreicht werden konnten. In anderen Fällen sollten die Kirchen helfen.

In diesem Bereich fühlt sich Fran-

ke heute, so die Anwälte, von seinem damaligen Vertrauten Edgar Hirt nicht nur "enttäuscht", sondern "getäuscht". Die "schwarze Kasse", die für solche Zwecke angelegt wurde, habe der Minister nicht gekannt. Es gebe keine Zweifel mehr, so Höcherl. daß hier "Bargeld hinter dem Rücken von Herm Franke vorbei geflossen" sei. Der Anwalt sprach die Erwartung aus, daß das Gericht für Franke keinen "Freispruch zweiter Klasse" verkünden werde. Zur Fürsorge um den kranken Politiker gehöre es, auch seine Rechtschaffenheit und Staatstreue in das Urteil zu schreiben", das Mitte Dezember erwartet wird. Das "Geheimnis um die verschwundenen Millionen\* könnte laut Höcherl nur der Mitangeklagte Hirt lüften, zuf den Franke jedoch keinen Einfluß mehr habe. Hirts Verteidiger plädieren kommende Woche.

# "Anklage hätte nicht Saudi-Arabien klagt gegenüber Strauß Gewerkschaftschefs vor erhoben werden dürfen" die "Kumpanei" der USA mit Iran an Neue-Heimat-Ausschuß?

Riad fürchtet das Übergewicht Teherans / Prinz Naif: Ende im Golfkrieg ist nicht abzusehen

PETER SCHMALZ, Riad Die Angst geht um am Golf. In dem prächtigen, mit kostbarem Marmor und edlen Hölzern verschwenderisch ausgestatteten Verwaltungspalast, den Franz Josef Strauß nach seiner Ankunft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad am Sonntagnachmittag betritt, sind der Golf-Krieg und die amerikanischen Waffenlieferungen an den Iran das erste und wichtigste Gesprächsthema. "Wir alle in dieser Region wurden von dieser amerikanischen Aktion sehr überrascht", erklärte der saudi-arabische Innenminister Prinz Naif Bin Abdul-Aziz, ein Bruder des Königs und einer der einflußreichsten Männer des Landes, der Strauß und seine Begleitung auf dem Teil des neuen Flughafen empfangen hatte, den nur die königliche Familie und ihre Gäste betreten dürfen. "Wir haben mit der Möglichkeit einer solchen Kumpanei nie gerechnet."

Präsident Reagans Iran-Coup trifft die Saudis zu einer Zeit, da sie ohnehin die Entwicklung des Golf-Kriegs mit wachsender Sorge beobachten und immer größere Zweifel hegen, ob die von ihnen massiv unterstützten Iraker dem weiteren Ansturm der iranischen Kriegsmaschinerie standhalten können. Sollten Teherans Truppen aber Basta am Nordende des Golfes einnehmen und dann auch noch in das weitgehend ungeschützt vor ihnen liegende Kuwait vorstoßen, wäre für Khomeini der Weg frei zu den wichtigsten saudischen Ölquel-

Prinz Naif bejahte deshalb uneingeschränkt die Frage von Strauß, obdas heutige Teheran als ein Sicherheitsproblem für das arabische Öl zu betrachten sei, und wies darauf hin, daß Iran seit längerem versucht, durch die Unterstützung von Terror-



Franz Josef Strauß in Riad: Als Gastgeschenk überreichte er dem saudiarabischen Prinzen Kaif (rechts) einen Jagdfalken

Akten auf subversive Weise seinen Einfluß im arabischer. Raum auszubauen. "Ein Ende des Golf-Kriegs ist nicht abzusehen und die Probleme werden durch die USA jetzt noch komplizierter-, klagte der Minister.

Der geplante Besuch bei König Fahd war am ersten Abend noch nicht zustande gekommen. Der Herrscher zog ein Treffen mit PLO-Führer Arafat vor, der mit Strauß gemeinsam im königlichen Gästehaus von Riad einquartiert ist. Strauß wird von einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation begleitet. darunter sind die Vorstandsvorsitzenden Harins Arnt Vogel (MBB). Burkhard Wollschläger (Krauss-Maffei) und Bernhard Schneider (Schneider Rundfunkwerke) sowie Vorstandsmitglieder

von Thyssen, BMW, Rhode und Schwarz und Siemens.

Riad erhofft sich von der Bundesrepublik Hilfe beim Ausbau von Sicherheitssystemen. Dazu gehört die jüngst bekanntgewordene Unterstützung beim Aufbau einer Anti-Terror-Einheit durch den GSG-9-Gründer Wegener ebenso wie das Milliardenprojekt eines effektiven elektronischen Horchsystems, mit dem Aktivitäten in den Nachbarländern frühzeitig erkannt werden sollen und über das gegenwärtig mit Siemens verhan-

Allerdings zwingt der gesunkene Ölpreis die Saudis zu einem radikalen Sparkurs, so daß soziale Leistungen gekürzt und teure Prestigeobjekte ge-

BGAG-Manager Freyberg sagt morgen aus / Termindruck

klärte gestern ein juristischer Berater DIETHART GOOS, Bonn

Mit der Zeugenvernehmung des Gewerksschaftmanagers Harry Willinsky geht der Untersuchungsaus-schuß Neue Heimat heute in die Endrunde seiner Ermittlungstätigkeit. Willinsky ist Geschäftsführer der zum DGB-Wirtschaftsimperium gehörenden Immobiliengesellschaft BGL Sein Unternehmen hat von der Neuen Heimat (NH) wertvollen Wohnungsbestand zu ungewöhnlich günstigen Konditionen übernommen. Dadurch soll der gemeinnützige NH-Bereich beträchtliche finanzielle Nachteile erlitten haben.

Morgen hört der Untersuchungsausschuß den BGAG-Manager Ralf Freyberg. Seine Aussagen werden mit großer Spannung erwartet. Denn nach dem spektakulären Ausscheiden seines Kollegen Alfons Lappas ist Freyberg der maßgebliche Mann an der Spitze der DGB-Finanzholding BGAG. Er soll den Verkauf der Neuen Heimat an den Brotfabrikanten Schiesser ebenso vorbereitet und abgewickelt haben wie den inzwischen vollzogenen Rückkauf des nach wie vor vom Konkurs bedrohten Wohnungsbauunternehmens.

Von der Auskunftfreudigkeit Freybergs wird es abhängen, ob der Untersuchungsausschuß noch weitere Zeugen laden wird. Sowohl der inzwischen ausgeschiedene BGAG-Vorstandsvorsitzende Lappas als auch DGB-Chef Ernst Breit hatten bei ihren Zeugenaussagen immer wieder ausweichend geantwortet und auf Gedächtnislücken verwiesen. "Wenn Freyberg alle noch offenen Fragen befriedigend beantwortet und die für uns notwendigen Informationen und Zeitabläufe über den Verkauf und den Rückkauf darlegt, können wir auf weitere Zeugen verzichten\*, er-

Sollte der BGAG-Manager aber nicht zur Aufhellung der Hintergründe beitragen, will die CDU/CSU weitere Aufsichtsratsmitglieder der Gewerkschaftsholding laden. In diesem Gremium sitzen die Vorsitzenden der wichtigsten DGB-Einzelgewerkschaften. Nach der Satzung für gemeinwirtschaftliche Betriebe hat der BGAG-Aufsichtsrat im Gegensatz zu Aufsichtsräten privatwurtschaftlicher Unternehmen weitgehende Rechte und Kontrollbefugnisse. Unter den

Unionsabgeordneten un Ausschuß

herrscht die Meinung vor, die Ge-

werkschaftsführer seien ihrer Auf-

sichtspflicht über das Wirtschaftsund Finanzgebaren der BGAG als Muttergesellschaft der Neuen Heimat nicht gerecht geworden. Im Gegensatz zur CDU/CSU lehnt der FDP-Abgeordnete Josef Grünbeck diese Vernehmungen ab. Ein entsprechender Vorstoß des CDU/CSU-Obmanns Johannes Gerster sei nicht mit der FDP abgesurochen worden, sagte Grünbeck der WELT. Durch die Ladung weiterer

Zeugen begebe sich der Ausschuß in

die Gefahr, seinen Abschlußbericht

nicht termingerecht bis Mitte Deten-

ber vorlegen zu können. Am Donnerstag wird jedoch noch Bundesbauminister Schneider als Sachverständiger seine Vorstellungen über die Anderungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes erläutern. Finanzminister Stoltenberg wird am kommenden. Dienstag die steuerrechtliche Thematik des Gemeinnützigkeitsrechts beleuchten. Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Unternehmen soll im Fall der Neuen Heimat zu unerlaubten Transaktionen mißbraucht worden sein.

## Die Grünen wollen der SPD Wähler abspenstig machen

Anti-Atom-Broschüre nimmt Nürnberger Beschluß ins Visier

Die Grünen halten an ihrer Forde-

rung fest, sofort auf jegliche Nutzung von Kemkraft zu verzichten. Der Umstand, daß Umweltprobleme, die durch die chemische Industrie verursacht worden sind, in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt sind. hat daran nichts geändert. Gestern starteten die Grünen eine Kampagne. in deren Verlauf 100 000 Exemplare einer Broschüre "Der sofortige Ausstieg ist möglich" verteilt werden.

Diese Anti-Kernkraft-Aktion zwei Monate vor der Bundestagswahl zielt. so Fraktionsmitglied Eckard Stratmann, bewußt auf SPD-Wähler, die sich mit dem Zehn-Jahres-Ausstiegsszenario der Sozialdemokraten nicht zufriedengeben. Außerdem wolle man mit der Kampagne Gewerk-schaftsmitglieder, kirchliche Vereinigungen, Friedensinitiativen und die bereits bestehenden 500 lokaien "Energiewende-Gruppen" ansprechen. Schließlich wandten sich die Grünen, wie Stratmann erklärte, an aufgeschlossene Teile in der SPD und wenn auch dort noch sehr minoritär vorhanden" - in der CDU.

Matthias Kunzel, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesvorstand der Grünen und Verfasser der "Ausstiegs-Broschüre". berichtete über zahlreiche Resolutionen kommunaler Gremien und Institutionen sowie kirchlicher Organisationen, die den sofortigen Verzicht auf Kernenergie fordern. Bei den Grünen sind solche Schreiben in den letzten Wochen

CDU'CSU-Fraktionschef Alfred

Dregger hat die indirekte Kritik von

Außenminister Hans-Dietrich Gen-

scher am "Newsweck"-Interview des

Bundeskanzlers energisch zurückge-

In den Bonner Perspektiven des ZDF sagte der CDU-Politiker Dreg-

ger: "Ich finde es nicht gut, wenn der

Außennunister innenpolitisch eine Ak

tion verstarkt", die derzeit von der

Sowjetunion unternommen werde,

.um in den Wahlkampf in der Bun-

desrepublik Deutschland einzugreifen". Er reagierte damit auf Gen-

schers Rede vor dem FDP-Parteitag

in Mainz am Wochenende, in der die-

ser gesagt hatte, die Menschen in der

Sowjetunion erwarteten von unserer

Politik, "daß sie die 20 Millionen To-

ten rucht vergißt, die der Überfall Hit-

Dies war allgemein als indirekte

Kritik an den in dem "Newsweek"-In-

terview gedruckten, aber von Bun-

deskanzler Helmut Kohl in dieser

Sinn-Auslegung entschieden zurück-

gewiesenen Vergleich zwischen dem

sowjetischen Parteichef Gorba-

tschow und dem Hitler-Propagandist

Goebbels verstanden worden.

lers in diesem Land gefordert hat".

gba. Bonn

Dregger greift

Genscher an

DIETHART GOOS, Bonz eingegangen, die gestern auszugsweise veröffentlicht wurden.

In der Broschüre werden die Positionen der Grünen und der SPD gegenübergestellt. Damit wollen die Grünen beweisen, daß ihr Zeitplan realistisch und nahezu kostenneutral ist und auf die Ängste der Menschen vor einer atomaren Katastrophe in der Bundesrepublik Deutschland Rücksicht nimmt. Dagegen werde mit dem SPD-Kurs die Radioaktivitätabgabe aus Kernkraftwerken fortgesetzt, es komme zu i einandersetzungen an Atomkraftund Atommüllstandorten und zum "Ausbau der Überwachungs- und Atomstaatspraktiken".

Offensichtlich in der Überzeugung, kritische SPD-Wähler für sich gewinnen zu können, halten die Grünen in ihrer Broschure den Sozialdemokraten vor, der energiepolitische Beschluß auf threm Nürnberger Parteitag Ende August solle offenbar nur dazu dienen, "für den Rest des Bundestagswahlkampfes das Image einer "Atompartei" abzustreifen".

Zugleich wird der SPD diese Frage gestellt: .Warum verzichtet die SPD darauf, gemeinsam mit den Grünen und der Ökologie-Bewegung den Atomausstieg anzugehen? Rangiert für die SPD die Absage an eine Zusammenarbeit mit den Grünen höher als der Ausstieg aus der Atomenergie und Plutoniumswirtschaft? Oder hofft die SPD, im nationalen Konsens mit der CDU und FDP den Atomausstieg schneller zu realisieren?

#### Kein "Fernsehduell" Kohi - Rau

goa. Bonn

Das vom SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau jetzt erneut geforderte Fernseh-Streitgespräch mit Bundeckanzler Helmut Kohl wird nach Einschätzung des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag Theo Waigel, nicht zustandekommen. In ihrer Regierungszeit habe die SPD selber "Fernsch-Duelle mit den Herausforderern der Union nicht zugelassen, so zwischen Franz Josef Straub und Helmut Schmidt", sagte Waigel gegenüber der WELT. Die SPE halte offenbar nichts von gleichen Grundsätzen. Waigel: "Rau und die SPD müssen wissen, daß die anderen Parteien einen solchen Fernsehauftritt nicht akzeptieren wurden. Und dabei bleibt es." Im übrigen habe Rau "am Mittwoch bei der Generaldebatte im Deutschen Bundestag über den Haushalt 1987 die beste Gelegenheit. sein Rederecht zu nutzen, der deutschen Öffentlichkeit seine Argumente zu präsentieren und sich mit dem Bundeskanzler und den Koalitionsparteien auseinanderzusetzen". Unter Hinweis auf vergebliche Autforderungen der Union an Rau, sich bei der ersten Haushaltslesung im Bundestag zu stellen, sagte Waigei: "Mangels Sachkompetenz wird Rau aber nier genauso wieder kneifen wie im September." Das Meinungsforschungsinstitut infas hatte festgestellt, 57 Prozent der Bevölkerung seien für ein solches TV-Duell.

#### "Erhebliche Probleme" der Okumene

idea Stuttgart

Der Bischof der evangelischen Landeskirche in Württemberg, Hans von Keler, sieht im Verhältnis zur katholischen Kirche "erhebliche Schwierigkeiten". Vor der Landessynode in Stuttgart betonte der Bischof gestern, man könne die Lehrautorität des Papstes nicht anerkennen und müsse aufgrund "reformatorischer Erfahrung" am Grundsatz der Rechtfertigung "allein aus Gnade" festhalten. Hindernisse sieht von Keer auch im katholischen Amtsverständnis. Der "Not" konfessionsverschiedener Ehen solle man mit "eucharistischer Gastfreundschaft begegnen. Auch erlaube die katholische Kirche ihren Mitgliedern nicht die Teilnahme am evangelischen Abendmahl, obwohl die evangelische Kirche dies zulasse.

Zur Friedensfrage stellte der Bischof fest, er bejahe den Dienst in der Bundeswehr und den des Zivildienstleistenden als "Dienst für den Frieden". Der Bischof betonte jedoch zugleich, man könne nicht von Frieden sprechen "und dabei Gerechtigkeit und Freiheit ausblenden."

#### Arbeit über "Kirche und Wirtschaft"

Zu seinem 20jährigen Bestehen hat der Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer einen mit 20 000 Mark dotierten Preis für eine wissenschaftliche Arbeit über das Verhältnıs zwischen Evangelischer Kirche und Wirtschaft nach dem Zweiten Welt-

krieg gestiftet. Während einer Feierstunde zum Bestehen des Arbeitskreises bezeichnete es dessen Vorsitzender, Max Dietrich Kley, als Zukunftsaufgabe. in geduldigen Gesprächen "den Kirchen wieder nahezubringen, daß auch Wirtschaft nicht für das Brot allein lebt, sondern von einem überzeugten und ethisch gesestigten Unternehmertum". Es gelre deutlich zu machen, "daß die soziale Marktwirtschaft keine wertfreie Veranstaltung zur Bereicherung des einzelnen ist, sondern mit ihrer unbestrittenen Leistungsfähigkeit gerade die Mittel für die Armen und Schwachen bereitstelien kann, für die sich die Kirche einsetzen wiil".

#### Bedenken gegen Raus Mediengesetz

dpa, Düsseldorf

Für verlassungsrechtlich bedenklich halten Rechtswissenschaftler einzelne Abschnitte des von der nordrhein-westfällischen SPD-Landesregierung vorgelegten Entwurfs eines-Landesrundfunkgesetzes. Während einer Anhörung beurteilten die Experten vor allem die beabsichtigte Beteiligung von Kommunen und des WDR an privaten Rundfunkprogram? men kritisch Der Bochumer Professor Tettinger riet der Regierung "dringend, auf eine Beteiligung der Kommunen am lokalen Rundfunk gänzlich zu verzichten".



#### Ihre Sparkasse kann heute weit

Der Begriff mag relativ jung sein. Aber das, was er besagt, ist so alt wie ein Grundsatz der Sparkassen: Technischer Fort-Darum hat auch die Finanzierung der Innovation bei der Sparkasse Tradition. Als Partner von Mittelstand und Industrie war sie schon immer zukunftsorientiert engagiert: ob Dampfhammerschmiede oder Mikroprozessor.

mehr als Finanzierungskonzepte anbieten. Sie liefert Ihnen fundierte Markt- und schritt ist teuer, aber Stillstand noch teurer. Branchenanalysen und gibt viele informationen, die Ihre Unternehmer-Entscheidung zwar nicht ersetzen, aber ganz wesentlich erleichtern können. Auch in diesem Sinne ist Ihre Sparkasse offen für Innovation. Paßt das nicht optimal zu Ihrer Konzeption?

Sprechen Sie mit unserem Geldberater darüber.

Wenn's um Geld geht - Sparkasse

Dregger verwies darauf, daß die Sowjetunion zwar unser großer Partner, aber Limmer auch unsere Bedrohung" bleibe. "Man muß mit ihr zusammenarbeiten, wo es geht, und im übrigen vor ihr auf der Hut sein."

dell in 1:50

Chus

1, 1, 2

 $i^{*}\lambda \geq i$ 

5. F. \$103

 $(\infty)(\omega^{2})^{n}$ 

j.

5...7

Mit 22,3 Mrd. DM erreicht die Neuverschuldung 1987 die niedrigste Rate seit 10 Jahren. Mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 268,5 Mrd. DM ist der Hauhalt um 1,9 Prozent höher als im Vorjahr.

#### FÜR DEN ANLEGER

| .278,09 (274,35); Chemie: 160,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (161,83); Elektro: 350,66 (341,63):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auto: 729,26 (716,97); Maschinen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bau: 153,87 (152,86); Versorgung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 167,20 (165,82); Banken: 412,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (403,20); Warenhäuser: 193,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (186.19): Bauwirtschaft: 526.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (527.04); Konsumgüter: 185.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (184,17); Versicherung: 1405,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1385,49); Stahl: 139,16 (138,27).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| francisco de la facilita de la facil |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Welt-Aktien-Indizes: Gesamt:

Kursgewinner: Dierig Holding 160.00 8,84

5,14 5,00 Henninger 147,00 Kaufhof DMKursverlierer:

2350,0

22,50

4,87 4,08 Bco. Hispano Ame. 33,20 470,00 Buderus 12,00 Sanden Corp. 275,00 Baicke-Dürr Control Data 50,50 (Frankfurter Werte)

Nachbörse: Stabil

Münch Rück N.

Matsushita El.

#### **UNTERNEHMEN & BRANCHEN**

DIAG: Die Sanierung des Bereiches Werkzeugmaschinen scheint erfolgreich zu verlaufen. Die zur Werner und Kolb Werkzeugmaschinen zusammengeschlossenen Werke werden 1987 wohl schwarze Zahlen schreiben, (S. 14)

Mannesmann: Der Konzernumsatz blieb in den ersten neun Monaten 1986 mit 10.8 Mrd. DM dollarkursbedingt um zehn Prozent unter dem Vorjahrsniveau. (S. 14)

Klöckner-Werke: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 1985/86 (30. September) stieg der Weltaußenumsatz um 5,6 Prozent auf rund 5,78 Mrd. DM. Während die Walzstahlproduktion auf 3,24 Mill. Tonnen leicht zurückging, vergrößerte sich der Umsatz im Spezialmaschinenbau um 27 Prozent auf 1,75 Mrd. DM.

Zeiss: Während vielfach über Probleme für einen Einstieg in das Japan-Geschäft lamentiert wird, liefert das Optik-Unternehmen ein Musterbeispiel für erfolgreiche Aktivitäten im "Lande der aufgehenden Sonne". (S. 14)

#### Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t) 21. 11. 86 20. 11. 86 1. 7. 86 1. 8. 85

| Superbenzin<br>0.15 g Bleigehalt        | 155,50 | 155,50 | 165,00 | 286,00 | 97,00 |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Heizől (schwer/3,5 % S)                 | 76,50  | 76,50  | 51,00  | 139,00 | 29,00 |
| <b>Gasől</b> (Heizől/Diesel)<br>0,3 % S | 121,75 | 125,00 | 104,00 | 226,00 | 84,00 |

#### MÄRKTE & POLITIK

legten S-Bahn-Trasse und auf der Straße zu erproben.



O-Bahn-System: Was in Essen schon in Betrieb ist, empfiehlt die Daimler-Benz AG auch für Berlin. Mit geringen Kosten sei es möglich, den O-Bus auf einer stillge-

Zusammenarbeit: Wie VW mitteilte, haben der VW-Aufsichtsrat und der entsprechende Board of Directors der amerikanischen Ford Motor Compagny der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Brasilien und Argentinien zugestimmt. (S. 14)

Sozialmarketing: Mit werbender Kommunikation kann mehr erreicht werden, als Produkte an Verbraucher zu bringen. (S. 15)

Südafrika: Die britische Barclays Bank hat ihren restlichen Anteil von 40,4 Prozent an der südafrikanischen Barclays National Bank für rund 470 Mill. DM verkauft.

#### NAMEN

BDI: Hans Merkle, Aufsichtsratsvorsitzender der Robert Bosch GmbH, wurde neues Ehrenmitglied des Präsidiums. Neue Vizepräsidenten wurden Werner Breit-Daimler-Benz-VorschwerdL standsvorsitzender, und Frank Pätzold, persönlich haftender Gesellschafter der W. Schlafnorst +

Bayerische Landesbank: Da der Bayerische Sparkassen- und Giroverband nach eigenen Angaben keinen Gegenkandidaten aufge-stellt hat, bleibt Ludwig Huber vorraussichtlich für weitere fünf Jahre Präsident der Bayerischen Landesbank Girozentrale.

WER SAGTS DENN? Die letzte Instanz in der Planwirtschaft ist der Scharfrichter, in der

Marktwirtschaft der Gerichtsvoll-

Wilhelm Röpke

# Krisenlage auf den Ackern mit marktgerechten Preisen stoppen

Sachverständigenrat fordert durchgreifende Neuordnung in der Landwirtschaft

HANS-J. MAHNKE, Bonn Für durchgreifende Reformen in der Agrarpolitik ist es höchste Zeit. Notwendig ist eine Preispolitik, die sich an den Marktgegebenheiten orientiert. Das stellt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten fest, in dem er sich zum zweiten Mal nach 1980 in einem gesonderten Kapitel mit den Fehlentwicklungen auf den Äckern beschäftigt. Mit ihrer Blockade marktwirtschaftlicher Anpassungsmechanismen habe die Agrarpolitik bewirkt, daß sich die Krisenlage immer weiter zuspitzt.

"Die Produktionsüberschüsse steigen anhaltend, sie beanspruchen immer mehr öffentliche Mittel, und sie belasten das handelspolitische Klima", heißt es in dem Gutachten. Die durch falsche Preissignale im Übermaß gesteigerte Agrarproduktion verursacht Schäden an der natürlichen Umwelt.

"Dreh- und Angelpunkt der Reform muß eine Preispolitik sein, die sich am Markt orientiert", schreiben die Fünf Weisen. Sie könne durch

Marktkräfte einfügen.

von Importkoble."

schlagen, die Aufrechterhaltung einer

heimischen Steinkohleförderung al-

lein als Beitrag zur Sicherung der

Energieversorgung anzuerkennen und dementsprechend die zu gewäh-

rende Subvention auch als Sicher-

heitsprämie zu bemessen. Die Prämie

sollte sich danach an der Sicherheits-

leistung ausrichten: "Das sind die

eingesparten Kosten für zeitweilige

Unterbrechungen der Lieferungen

Das bisherige Vorgehen, bei der

Europa bedroht

Die USA beharren weiter darauf,

daß die EG sie für Handelsnachteile

entschädigt, die ihnen durch den Bei-

tritt Spaniens und Portugals entste-

hen. Anders als die Gemeinschaft

wollen sie jedoch keine globale Be-

wertung der Vor- und Nachteile vor-

nehmen, sondern direkte Kompensa-

tionen für den erschwerten Absatz

von Mais und Sorghum (einer Hirse-

Im Außenministerrat berichtete

der zuständige EG-Kommissar Willy

Declerco gestern, daß sich die Posi-

tion Washingtons in vier Verhand-

lungsrunden nicht aufgelockert habe.

Die Amerikaner drohen, Ausgleichs-

zölle auf EG-Exporte zu erheben.

wenn ihrer Forderung nicht vor Jah-

resablauf entsprochen wird. Damit

würde der "Burgfrieden" in Frage ge-

stellt, der im Sommer zwischen De-

clercq und Präsident Reagans Han-

delsbeauftragten Clayton Yeutter ver-

einbart worden war. Allerdings fin-

den am 12. Dezember noch einmal

Konsultationen auf höchster Ebene

statt. Wie in den vergangenen Jahren

werden Außenminister George Shultz und mehrere andere Kabi-

nettsmitglieder gemeinsame Proble-

me mit der EG-Kommission erörtern.

ve gestern erwartungsgemäß politi-

schen Rückhalt für ihre Verhandlun-

gen gegeben. Bonn warnte allerdings

davor, eine "Alles oder Nichts-Posi-

tion" einzunehmen.

Der Rat hat der Brüsseler Exekuti-

art) durchsetzen.

flankierende Maßnahmen unterstützt werden, die es den Landwirten erleichtern, mit den schwierigen Anpassungsaufgaben fertig zu werden Die unerläßliche Reform der Agrarpreispolitik weiter at verzögern, hieße bei den Landwirten Illusionen nähren. Eine "schmerzfreie" Zurückführung der Produktionsüberschüsse gebe es nicht.

Die Bestrebungen der EG-Kommission, die Agrarpreise stärker an den Marktgegebenheiten auszurichten, wiesen in die richtige Richtung. Die Bundesregierung widersetzt sich nach Ansicht der Sachverständigen einem solchen Kurs. Die Fünf Weisen kritisieren auch die Bundesregierung, weil sie die nationalen Ausgaben für die Landwirtschaft, so durch die Erhöhung der Mehrwertsteuernauschale, die Ausdehnung der benachteiligten Gebiete und die höheren Zuschüsse zur Sozialversicherung, kräftig gesteigert habe.

Auch diese Maßnahmen wirkten eher in Richtung auf eine Erhaltung überkommener Strukturen als darauf, den Wetfbewerbsnachteil der deutschen Landwirtschaft zu überwinden, der nicht zuletzt durch die im Vergleich zu den anderen EG-Staaten kleineren Betriebseinheiten bedingt

Der Hinweis darauf, daß trotz Preissenkungen deutliche Produktionseinschränkungen ausgeblieben sind, sei kein Beweis für die Unwirksamkeit der Preispolitik zur Eindämmung der Produktionsüberschüsse. Denn die Preissenkungen müßten auch im Zusammenhang mit den Produktivitätsfortschritten und den geringeren Preisen für landwirtschaftliche Betriebsmittel gesehen werden.

Der Sachverständigenrat wendet sich auch dagegen, zur Erhaltung der gegenwärtigen Agrarstrukturen den Landwirten das, was sie an Einkommen nicht mehr erwirtschaften können, pauschal unter dem Etikett Entgelt für Landschaftspilege" zukommen zu lassen. Die Bemühungen, durch produktionsbegrenzende Maßnahmen Spielraum für Preisanhebungen zu gewinnen, stünden im Widerspruch zu einer marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung.

# Reform der Kohlepolitik gefordert

höheren Kosten der deutschen Stein-Die Fünf Weisen haben in ihrem kohleförderung abzugelten, biete jüngsten Gutachten erneut eine nicht genügend Anreiz zur Kosten-"grundlegende Reform" der Koheinsparung. "Vorsorgungssicherheit ist ein öffentliches Gut", meinen die lepolitik gefordert. Die wieder stark gestiegene Subventionslast zugun-Weisen. Deshalb müsse die Prämie sten heimischer Steinkohle, "die sich vom Steuerzahler aufgebracht wer-1987 noch einmal erhöhen könnte-, den. Der bei der Verstromung deutmache die Aufgabe "dringlich". Der scher Steinkohle eingeschlagene neue Kurs müsse sich besser in eine Weg, die Mehrkosten verbrauchsab-Wirtschaftspolitik zur Stärkung der hängig dem Stromkunden anzulasten, "ist volkswirtschaftlich falsch. Bereits im Jahresgutachten 1983 weil er die Preisrelationen und damit hatten die Sachverständigen vorge-

> lich verteuert und ihre Stellung im Wettbewerb auf dem Wärmemarkt entsprechend verschlechtert. Bei der Stromerzeugung sei die heimische Steinkohle durch Jahrhundertvertrag und Drittes Verstromungsgesetz "mit einer festen Menge vollständig dem Wettbewerb durch andere Energieträger und Auslandskohle entzogen". Der Bemessung der Subventions-

#### Bemessung der Kohlesubvention die höhe liege die Fiktion zugrunde, daß die Verstromung schweren Heizöls

die maßgebliche Alternative zum Einsatz deutscher Steinkohle sei. Bei Verbilligung des schweren Heizöls wie in diesem Jahr - stiegen die Ausgleichsansprüche der Elektrizitätsunternehmen (EVU), die überwiegend deutsche Steinkohle einsetzen. Deren Stromkunden profitierten, während die Verbraucher anderer Energieträger, vor allem der Kernenergie, benachteiligt würden. Somit bewirke die höhere Ausden Wettbewerb der Energieträger gleichsabgabe unter bestimmten Be-

Dedurch werde Elektrizität künst-

#### "Burgfrieden" zwischen USA und AUF EIN WORT 49 Prozen 49 Prozent der Volksfürsorge ab

ken", folgern die Weisen.

dingungen einen Gewinntransfer von

den Nettozahlern an die -empfänger

unter den EVUs. Beide Transfers lie-

Ben sich nicht mit Argumenten be-

gründen, die aus dem Ziel der Versor-

gungssicherheit hergeleitet werden

könnten. "Sie entsprechen vielmehr

allein der Vorstellung einer Art Soli-

dargemeinschaft, die dem heimi-

schen Steinkohlebergbau Preise er-

möglichen soll, die seine Kosten dek-

Die gewerkschaftseigene Volksfürsorge-Versicherungsgruppe soll zu 49 Prozent verkauft und am Aktienmarkt breit gestreut werden. Dies bestätigte ein Sprecher der Versicherung am Montag in Nürnberg am Rande des Kongresses der Postgewerkschaft. 51 Prozent der Anteile sollen weiterhin im Besitz des DGB bleiben. Der Zeitpunkt des Aktienverkaufs stehe noch nicht fest, voraussichtlich werde aber der Transfer Anfang 1987 vollzogen. Auch sei noch nicht sicher, ob die 49 Prozent über eine Großbank an den Aktienmarkt gebracht werden.

Zum Jahresende wird die Volksfürsorge ihr Paket an der Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) von zehn Prozent an die Gewerkschaftsholding BGAG zurückgeben. Zu diesem Zeitpunkt gehen 50 Prozent plus eine Aktie der BfG zu einem Kurswert von 380 Prozent an die Aachener und Münchener Versicherungsgruppe. 1982 hatte die Volksfürsorge die BfG-Anteile zu einem Kurswert von 270 Prozent gekauft. Über den Rückgabepreis wollte der Volksfürsorge-Sprecher allerdings keine Aussage machen. "Die Kursgewinne werden einen zweistelligen Millionenbetrag erreichen", erklärte der Sprecher der Versicherung. Mit Nachdruck dementierte der Sprecher, in den letzten Jahren habe es finanzielle Hilfen von der Versicherung für die angeschlagene Neue Heimat gegeben.

99 Wenn im Norden statt Regulierungen wieder Marktkräfte zum Zuge kommen. verlieren Nicht-Markt-Faktoren wie Freizeitwert und Klima an Bedeutung für Standortentscheidungen. Dann zählen Kosten und Preise wieder mehr als Wind und Wet-

Dr. Wilfried Frewo, Hauptgeschäfts-führer der Industrie- und Handels-kammer Hannover-Hildesheim.

#### Auftragsboom im Schiffbau in zwei Jahren erwartet

Deutsche Schiffahrtsbank: Wachsender Tonnagebedarf

ww. Bremen

tragsboom für neue Schiffe einsetzen. der bis in die neunziger Jahre hineinreicht. Dann werden viele Schiffe so überaltert sein, daß sie verschrottet werden müssen, weil sie wegen strenger Sicherheitsvorschriften die Häfen nicht mehr anlaufen dürfen. Dies erwartet der Sprecher des Vorstands der Deutschen Schiffahrtsbank AG, Bremen, Walter Behrmann. Zudem gebe es mit der steigenden Bevölkerung auf der Welt immer mehr Bedarf, der die Frachten anhebe. "Wir werden immer Schiffe als Transportmittel brauchen", untermauert Behrmann seine Prognose, Schließlich bestehe der Globus zu 70 Prozent aus

Mitte 1988 wird ein weltweiter Auf-

Mit dem Blick in die Zukunft gelte es außerdem, einen gesunden Kern

deutschen Schiffbaus zu erhalten. vorwiegend aus arbeitsmarktpolitischen, nicht zuletzt aber auch aus strategischen Gründen. Die lang anhaltende Schiffahrtskrise finde ihre Ursache in Fehleinschätzungen des Marktes durch die Reedereien, aber auch in staatlichen Subventionen.

Die Schiffspreise sind laut Behrmann auf einen Tiefstwert gesunken: sieben Jahre alte Tweendecker mit 15 000 Tonnen Tragfähigkeit (tdw), für die Ende 1981 noch über sieben Millionen Dollar zu zahlen waren, liegen heute auf einer Preisbasis von zwei Millionen Dollar und darunter. Außerdem befinden sich die Frachtraten auf einem bislang nicht gekannten niedrigen Niveau. Diese mißliche Entwicklung hat nach Aussage des Sprechers auch die Banken und Finanzinstitute in aller Welt getroffen.

#### **Absurdes** Theater

cd. – Als Spekulation ohne Hin-tergrund tut die Bundesbank Versionen einer japanischen Wirtschaftszeitschrift ab, nach der Bundestagswahl stehe ein deutsch-amerikanischer Deal nach US-japanischem Vorbild bevor: Deutsche Diskontsenkung und US-Verpflichtung zur Dollarstabilisierung.

Die Erfinder der Story unterstellen Washington offenbar das gleiche Interesse an einem stabilen Dollar gegenüber der Mark wie gegenüber dem Yen. Doch da gibt es einen feinen Unterschied. Die Japaner sind schließlich die größten ausländischen Finanziers der Defizite im Haushalt und in der Leistungsbilanz der USA; wenn der Dollarkurs weiter sinkt, könnte diese wichtigste Finanzierungsquelle versiegen. Die deutsche Pinanzierungsrolle ist dagegen für die USA so unbedeutend, daß sie für eine Wechselkursvereinbarung kaum einen Anlaß ge-

Und dann zum vermuteten Zeitpunkt einer Diskontsenkung: Warum nach der Wahl? Da wird einmal verkannt, daß die Bundesbank ihre Entscheidungen nicht mit Blick auf solche Daten fällt. zum anderen wird damit ein Vorratsbeschluß unterstellt.

Das alles wird vollends zum absurden Theater angesichts des öffentlichen Drucks - die Empfenlung des Sachverständigenrats ist ein Beispiel dafür -, in der Geldpolitik 1987 einen etwas strafferen Kurs zu steuern. Die Frankfurter Währungshüter werden es schon schwer genug haben, der Öffentlichkeit klarzumachen, daß ein Verzicht auf vorsichtige monetäre Bremsmanöver nicht mit einer Absage an Stabilitätspolitik gleichzusetzen ist.

# Weiter auf Kurs

SATES WELLES WILLIAMS SECRET

Der Sachverständigenrat

der Fünf Weisen ist

optimistisch, daß der

Aufschwung auch

über 1987 anhalten

wird. Eine entscheidende

Voraussetzung sind

moderate

Lohnabschlüsse.

Market Karley Company Control

Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

uf den ersten Blick fallen die A uf den ersten Blick lauen die Funf Weisen mit ihrem Jahresgutachten wieder etwas aus dem allgemeinen Prognose-Umfeld heraus. Vor einem Jahr waren sie mit ihrer Vorhersage von reichlich drei Prozent für das gesamtwirtschaftliche Wachstum im Jahre 1986 optimistischer als andere. In diesem Jahr bewegen sie sich mit ihren zwei Prozent am unteren Ende der Skala.

Und trotzdem: Das Gutachten ist keineswegs pessimistisch. im Gegenteil. Denn der Aufschwung geht nicht nur bereits in sein fünftes Jahr - was allein schon beachtlich ist –, sondern die Chance, daß die deutsche Wirtschaft darüber hinaus auf Expansionskurs bleibt, beurtei-

len die Sachverständigen für gut.

Damit relativieren sie jene, die nach den nicht gerade günstigen Produktionsergebnissen und Auftragseingängen der letzten Monate bereits über ein Ende des Aufschwungs

spekuliert haoen. Im Unterschied zu den fünf führenden wirt-

schaftswissenschaftlichen Forschungsinstituten erwartet der Sachverständigenrat auch keine Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte.

Für ihn hat der Aufschwung vielmehr eine solide Basis, dank der verbesserten Produktionsbedingungen im Inland. Eine gestärkte Investitionsneigung und eine große Investitionsbereitschaft gehören zu seinen Hauptantriebskräften. Als Grund dafür wird besonders auf die Lohnzurückhaltung der Tarifpartner verwiesen; und der Sachverständigenrat geht davon aus, daß sich daran auch im nächsten Jahr nichts ändern wird. Gerade von dieser Annahme

hängt sehr stark ab, ob die Entwicklung im nächsten Jahr tatsächlich so günstig vorankommen wird wie jetzt vorausgesagt, ob die gesamtwirtschaftliche Produktion im Verlaufe des Jahres um 2,5 Prozent zunehmen wird. Die Fünf Weisen haben bei ihrer Prognose unterstellt. daß das kostenwirksame Gesamtergebnis der nächsten Tarifrunde, aiso die Anhebung der Tariflöhne unter Einschluß des Lohnausgleichs für eine Verkürzung der Arbeitszeit, etwas unterhalb von vier bis 4,5 Prozent liegen wird, die für 1986 vereinbart wurden. Denn das Einkommensgeschenk der Importpreissenkung kann 1987 nicht noch einmal verteilt werden.

Sie warnen auch davor, bei den Lohnabschlüssen von einer Grundtendenz des Preisauftriebs von 1.5 bis zwei Prozent auszugehen, Würde das gemacht, dann wird diese Teuerungsrate auch selbst vorbereitet. Bei Lohnabschlüssen, die dem Produktivitätsfortschritt entsprechen, gibt es nach Meinung des Sachverständigenrates eine solche Grundtendenz nicht. Wenn die Lohnstückkosten stabil bleiben, dann sei auch kein weiterer Anstieg des Preisniveaus zu befürchten.

Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 38,5 um eine weitere Stunde erhöht bei vollem Lohnausgleich den Stundenlohn bereits um 2.7 Prozent. Und das ist mehr als die erwartete Zunahme der Stundenproduktivität von zwei Prozent. Einfach wird es also nicht. Abschlüsse zu erreichen, die den gesamtwirtschaftli-

chen Erfordernissen entsprechen. Wird jedoch nach oben davon abgewichen, dann gent das nicht ohne Schaden für Wachstum, Beschäftigung und Preisniveau aus.

sungsaufgabe, mit der die deutsche Wirtschaft fertig werden muß, ist ge-

waltig. Immerhin gingen in diesem Jahr, ganz anders als 1985, von der Auslandsnachfrage keine Impulse aus. Die Umstellung der Antriebskräfte von der Außen- auf die Binnenwirtschaft, die hier und da auch zu Reibungsverlusten geführt hat, dürfte in diesem Jahr überwunden werden. Wegen der günstigeren konjunkturellen Entwicklung in wichtigen Abnehmerländern dürfte auch der Export 1987 real wieder leicht zulegen, wegen der Aufwertung der D-Mark aber nur um 1.5 Prozent. Ind trotzdem steigen die Inve-

Ustitionen auf breiter Front noch kräftiger an. Die Erweiterung der Kapazitäten, acer auch die Modernisierung der Anlagen, gewinnen an Bedeutung. Auch die Aussichten für eine anhaltende Verbrauchskonjunktur sind gut.

All das schlägt auf den Arbeitsmarkt durch. Auch wenn die Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt kaum unter zwei Millionen sinken dürfte, steigt die Beschäftigung im nächsten Jahr weiter um rund 250 000. Eine Wachstumsrate von zwei bis

2.5 Prozent mag moderat erscheinen. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, daß die Entwicklung spannungsfrei verläuft, daß sie über weitere Jahre durchgehalten werden kann. Dazu muß auch die Wirtschaftspolitik für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgen - von der Steurreform über die Anpassung der Sozialsysteme bis hin zum Abbau von Beschränkungen Keine leichte Aufgabe.

# Warum läuft der Mercedes auf Schotterstraßen der Dritten Welt?

ERWIN SCHNEIDER, Berlin Wie lassen sich Entwicklungspolitik, die ethischen und moralischen Anforderungen unterliegt, und Firmenpolitik die auf materiellen Gewinn ausgerichtet sein muß, zum Wohle der Länder der Dritten Welt koordinieren? Am Beispiel Verkehr, der mit einer gut funktionierenden Infrastruktur für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes von eminenter Bedeutung ist, war dies das Thema des traditionell in Berlin stattfindenden 8. Daimler-Benz-Seminars.

Der Grundtenor der sechs Wissenschaftler und Praktiker auf dem Podium wurde von Wolfgang Hillebrand (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Berlin) formuliert: Entwicklungsländer werden sich zukünftig nur dann erfolgreich in die arbeitsteilige Weltwirtschaft integrieren können, wenn sie über ein flexibles und leistungsfähiges Transportsystem zur Abwicklung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs verfügen. Industrialisierungsgrad und Stand des Verkehrswesens seien eng verflochten. Er warnte davor zu glauben, daß die Alternative "Transport von Information anstelle von Leuten und Waren" in absehbarer Zeit Realität werde.

Aber, so ergänzte Prof. Hans H. Lechner (Technische Universität Berlin), wie "die Erfindung des Buchdrucks einst den Absolutismus und seine entwicklungshemmende Wirtschaftspolitik überwinden half, so werden wohl auch die neuen Kommunikationstechnologien die Errichtung einer tragfähigen Basis für die Einleitung breiter Entwicklungsprozesse beschleunigen helfen".

Für ein "Umdenken" in allen Bereichen von der Verkehrs- und Nachfrageprognose bis hin zu den Konsequenzen der Liberalisierung der Verkehrsmärkte in den Entwicklungsländern plädierte Gerhard Metschies (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit). Er wies nachdrücklich darauf hin, daß der Staat sich weitgehend zurückhalten und die Initiative den Privatleuten überlassen sollte. Die Effizienz würde durch Privatisierung verbessert. Dies hätten Erfahrungen der GTZ auf dem Transportsektor überall in der Welt

Auf die Verkehrsprobleme durch die zunehmende Verstädterung, die durch das rasante Bevölkerungswachstum von 3,5 Prozent jährlich in der Dritten Welt forciert wurde, wies Prof. Lutz Beckmann (Technische Fachhochschule Berlin) hin. Deshalb brauchen die Entwicklungsländer die Unterstützung der Industrieländer bei den Bemühungen, ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Da es aber keine Standardlösung gebe, werde von den Verkehrsplanern mehr Kooperation, mehr Flexibilität, Einfühlungsvermögen und Ausdauer ver-

Daß auch "hardware", also die Bereitstellung von geeigneten Fahrzeugen, zum Verkehrswesen gehöre, betonte Michael Bassermann (Daimler-Benz AG). Dabei könne die Industrie aber nicht durch irgendwelche altruistischen oder sozialen Zielsetzungen motiviert werden, am Aufbau nationaler Autoindustrien in Entwicklungsländern mitzuwirken.

"Wir sind uns bewußt, daß letzlich nur ein entwickelter Markt mit entsprechender Kaufkraft auch langfristig Potential bieten kann", erklärte Bassermann. Und er folgerte: "Industrielle Engagements der Automobilbranche im Ausland sind langfristig geplante Unternehmungen - um agieren zu können und nicht reagieren zu müssen." Das Stuttgarter Unternehmen verfolge eine globale Strategie, die allerdings nie statisch ausgerichtet sei, sondern sich dynamisch den Veränderungen des Weltmarktes

Auf das gegenseitige Geben und Nehmen verwies auch Rudolf Hörnig (Vorstandsmitglied der Daimler-Benz AG). Ein langfristig angelegtes Engagement müsse den Teufelskreis durchbrechen, daß weder Industrialisierung noch Verkehrssysteme gegeben seien, beides sich aber bedinge.

Der Seminarleiter Prof. G. Wolfgang Heinze (TU Berlin) zeigte noch einen anderen Teufelskreis auf, daß nämlich "Verkehr neuen Verkehr schafft", weil dann, wenn der Transport billiger würde, die Nachfrage schnell steige. Er warnte die Automobilindustrie davor, "Schrott" in die Entwicklungsländer zu liefern. nicht zuletzt auch aus Umweltgrün-

sunken. Hingegen begünstigte die in-

ländische Investitionsgüterkonjunk-

tur das Geschäft der meisten Unter-

nehmensgruppen. Im Maschinen-und Anlagenbau sank die Leistung

(abrechnungsbedingt) um vier Prozent auf 4,8 Mrd. DM. in Elektrotech-

nik und Elektronik stieg sie um ein Prozent auf 1.5 Mrd. DM; die Stahi-

rohrproduktion hingegen fiel um 22

Ergebnisverbesserungen erzielten

die Gruppen Demag, Rexroth und

Kienzle; die Gruppe Brasilien habe

währungsbedingt" nicht ganz den

hohen Vorjahreswert erreicht; im Ar-

lagenbau und bei Hartmann & Braun

seien die Ergebnisse "zufriedenstel-

lend", bei der Gruppe Handel habe

die schwache Verfassung der Röhren-

und Walzstahlmärkte das Ergebnis

beeinträchtigt. Bei der zur Sanierung

des Inland-Röhrenbereichs vorgese-

henen Personalreduzierung um 6500

Mann oder um ein Viertel sei für den

frist auf knapp 109 000 (108 000).

von 1987 setze nun diese Politik fort:

die Kommunen sollen rund 600 Mill.

DM weniger erhalten. Nordrhein-

Westfalen betreibe damit eine Haus-

haltskonsolidierung nicht durch ei-

nen echten Kostenabbau, sondern

durch rigorose Kürzung der Gemein-

definanzen und durch eine Drosse-

lung der Sachinvestitionen. Die Aus-

wirkungen dieser Scheinkonsolidie-

rung seien ein Rückgang der öffentli-

chen Investitionstätigkeit und eine

Nordrhein-Westfalen weise inzwi-

überhöhte Steuerbelastung.

Prozent auf zwei Mill. Tonnen.

Mannesmann-Konzern mit kleinerem Zwischengewinn

J. G. Düsseldorf

Vor allem durch den hohen Ver-

lustausweis der Röhrenwerke sei das

Konzernergebnis der ersten drei

Quartale 1986 unter den Vorjahres-

stand gefallen, berichtet die Mannes-

mann AG, Düsseldorf. Im Einklang

mit früheren Prognosen für einen

1986 "zufriedenstellenden" Abschluß

betont Vorstandschef Werner H. Die-

ter, der Konzern habe in der Berichts-

zeit "mit Erfolg" gearbeitet. Bei den Mutmaßungen über eine Dividen-

denkürzung (der Aktienkurs liegt et-

was unter dem Preis der im März zu

200 Mark emittierten jungen Aktien)

haben sich die 180 000 Aktionäre

mangels Zahlen zum Gewinnrück-

gang vernünftigerweise weiterhin

daran zu orientieren, daß die für 1985

auf 6 (4) DM aufgestockte Dividende

nur 55 Prozent des ohne Röhrenbei-

trag verbesserten Konzerngewinns

Ausschließlich durch das haupt-

mit 61 (67) Prozent Auslandsanteil ge-

benötigte.

#### VW und Ford gründen Joint Venture

doa/VWD, Wolfsburg

Die Zusammenarbeit von Volkswagen und Ford in Südamerika nimmt konkrete Formen an. Wie die Volkswagen AG . Wolfsburg, mittellte, haben der VW-Aufsichtsrat und der entsprechende "Board of Directors" der amerikanischen Ford Motor Company, Dearborn, der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Brasilien und Argentinien zugestimmt. Es entstehe eines der weitweit größten Unternehmen auf dem Automobilsektor.

Sobald die abschließenden Detailverhandlungen beendet und durch entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet sind, soll in Brasilien eine neue Holding-Gesellschaft gegründet werden, weiche die Aktivitäten der Volkswagen do Brasil S.A. und der Ford Brasil S.A. koordinieren wird. Darüber hinaus werden die argentinischen Tochterunternehmen Volkswagen Argentina S.A. und Ford Motor Argentina S.A. in einer neuen Gesellschaft zusammengefaßt. Das gesamte Gemeinschaftsprojekt soll "Autolatina" heißen.

Die Volkswagen AG wird an den geplanten Holding-Gesellschaften in Erasilien sowie Argentizien 51 und Ford 49 Prozent halten. Mit abschlie-

#### Beruis-Chancen sind Zukuntis-Chancen. Darum einfach 0130-60 60 amrufen!

Dann emalten Sie 4 Wochen kostenlos die BERUFS-WELT Mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungs-kralle und mit vielen Tips für mehr



Benden Vereinbarungen könne im Frühjahr 1937 gerechnet werden. Identität und Image der beiden Marken sollen unverändert bleiben. VW und Ford betreiben in Brasilien und Argentinien 15 Fabriken, die über eine jährliche Fertigungskapazität von 900 000 Fairzeugen verfügen.

Beide Firmen beschäftigen in Südamerika zusammen 75 000 Mitarbeiter und unterhalten ein Händlernetz von 1 500 Betrieben. Der Umsatz beider Unternehmen betrug nach den Angaben 1985 in Brasilien und Argentinien insgesamt vier Milliarden US-Dollar (etwa 11.8 Mrd DM).

#### PERSONALIEN

Dr. Friedel Wehmeier, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1987 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Raab Karcher AG, Essen, bestellt.

Herbert Gassert, Vorsitzender des Vorstandes der Brown, Boveri + Cie AG (BBC), Mannheim, wurde zum Vorsitzenden des BDI-Ausschusses für Umweltpolitik gewählt. Er löst Otto Koch, Mitglied des Vorstandes der Bayer AG, Leverkusen, ab.

Dr. Ernst Bracker (DWS) wurde zum Präsidenten der Europäischen Investment-Vereinigung (EIV) und Dr. Manfred Laux (BVI) zu deren Generalsekretär berufen.

Horst Enzensperger wurde zum stellvertretenden Vorstandsmitgijed der Hutschenreuther AG. Selb, ernannt. Er übernimmt ab 1. Januar 1987 den Produktionsbereich Gastronomie und löst den aus Altersgründen ausscheidenden Generalbevollmächtigten Karl Troppmann ab.

Dr. Helmut Kappenberger hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Vorstandsmitglied der Cassella AG, Frankfurt, niedergelegt. Sein Arbeitsgebiet ist von Dr. Wolfgang Grünbein übernommen worden.

Werner Perino, Vorsitzender der Geschäftsführung der Fiat GmbH, Heilbronn, gibt mit Erreichen des 60. Lebensjahres sein Amt zum Jahresende auf. Er übernimmt künftig als Berater für Fiat besondere Aufgaben. Sein Nachfolger ist John M. Conzio (40), bisher Marketing-Direktor der Fiat-Nutzfahrzeugtochter Iveco.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Bad Bomburg: Konkurs eröffnet: Bad Bomburg: Dr. med. Harald Keller. Oberursel/Ts.; Bremen: L. & P. Holz-Zubehörhandel und Fertigungs-GmbH: Burgdorf: Fliesen- und Samtärkontor GmbH: Cloppenburg: Nachl. d. Otto Johannes Ording, Rentner, Saterland-Sedelsberg; Dortmand: Ohly KG i. L. Lünen; Essen: Nachl. d. Dieter Reich: Iseriohn: Krause Bauunternehmen Essen: Nachl d. Dieter Reich; Iserlohn: Krause Bauunternehmen
GmbH; Leverkusen: Schwanc GmbH
u. Co. KG; Mannheim: IndustrieStahlhandel F & F GmbH, Brühl;
Neuss: Helmut Busch, Kaufmann;
Nürnberg: Gilroistahl Internationaler
Röhren- und Stahlhandel GmbH: Osschrößer: Hygienica Schnellreini-Röhren- und Stahlhandel GmbH: Osnabrück: Hygienica Schnelireinigungs-Betriebe GmbH Melle: Wilhelm
Averbeck Fleisch Wurst Spezialitäten
GmbH & Co. KG., Hasbergen; Averbeck Beteiligungs- und VerwaltungsGmbH, Hasbergen; Recklinghausen:
Ilse"-Polster GmbH; Zweibrücken:
GVG Gabelstapler Vertriebsges, mbH
& Co., Kindsbach.

& Co., Kindsbach.
Anschluß-Konkurs eröffnet: Stadthagen: Rode GmbH Sitzmöbel, Hülse-

de 1/OT Schmarrie. Vergleich beantragt: Bremerhaven: Jutta Funk geb. Krohne, Alleininh d. Fa. Wilhelm Krohne, Hoch. Tief. Holz. Stahlbetonbau; Düsseldorf: Fensierbau Förster GmbH, Monheim.

# Bundeseigener Diag-Konzern soll privatisiert werden | Mitten im Röhrenproblem

Die Radikalkur bei der Tochter Werner und Kolb Werkzeugmaschinen steht kurz vor dem Abschluß

ot, B**erlin** Die Sanierung der Werkzeugmaschinen-Gruppe innerhalb des bundeseigenen Diag-Konzerns (Deutsche Industrieanlagen GmbH) in Berlin ist weitgehend abgeschlossen. Das sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Helmut Hammer. Er kündigte die Privatisierung der Diag spätestens in drei Jahren an, will bis dahin noch weitere Schwachstellen abgestellt haben.

Hammer ist vor fünf Jahren bei der Diag angetreten, um den permanenten Verlustbringer des Konzerns, den Werkzeugmaschinenbau, zu sanieren. Damit meint er jetzt vor dem Abschluß zu stehen. Sichtbarer Ausdruck dafür ist nicht zuletzt die heutige Grundsteinlegung einer neuen Fabrik für den Werkzeugbau in Berlin. in der Hammer auch eine Verpflichtung für die Zukunft sehen will

Hammer hat vor gut drei Jahren den Diag-Werkzeugmaschinenbau in der Werner und Kolb Werkzeugmaschinen GmbH mit Werken in Berlin und Köln konzentriert. Seit dem Tiefpunkt damals ist der Umsatz verdreifacht worden. In Köln wird wie-

Durch moderne Technik läßt sich

der Ölverbrauch in der Raumheizung

weiter um 30 Prozent verringern. Das

sagten Sprecher des Instituts für wirt-

schaftliche Ölheizung (IWO) in Berlin

- in der Stadt findet heute und mor-

gen das Symposium "Ölheizung

2000" statt, zu dem 250 Fachleute er-

wartet werden. Mit der Heizungsmo-

dernisierung würde gleichzeitig ein

Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Hinter dem IWO steht die gesamte

Die Ölheizung sei auf dem Gebiet

der Raumheizung eindeutig Markt-

führer, betonte IWO-Vorstandsvorsit-

zender W. Blume. Sie komme heute

auf rund 49 Prozent Marktanteil, der

Jahresverorauch liege bei rund 21

Millionen Tonnen. Die Wirtschaftlich-

keit der Ölheizung habe sich nach

dem Rückgang der Ölpreise weiter

erhöht. IWO-Geschäftsführer Karl-

Heinz Olschewski unterlegt das mit

Duisburg (dpa/VWD) - Nach den

umfangreichen Anpassungsmaßnah-

men im Stahlbereich der Klöckner-

Werke AG. Duisburg, rechnet der Konzern für 1987 mit ersten Ergebnis-

beiträgen aus den strukturverbes-

sernden Investitionen. Sie sollen hel-

fen, "den 1986 im Stahl aufgetretenen

Turbulenzen entgegenzusteuern\*,

erklärt Vorstandsvorsitzender Her-

bert Gienow in der Hauszeitschrift. In

den ersten neun Monaten des Ge-

schäftsjahres 1985/86 (30. September)

stieg der Weltumsatz der Klöckner-

Werke um 5.6 Prozent auf rund 5.78

Mrd. DM. Während die Walzstahlpro-

duktion auf 3,24 Mill. Tonnen leicht

zurückging, vergrößerte sich der Um-

satz im Spezialmaschinenbau um 27

Prozent auf 1,75 Mrd. DM. Die Zahl

der Mitarbeiter im Inland erhöhte

sich bis Jahresmitte um 2000 auf 31 200.

Hannover (dos) - Der hannover-

Bahlsen hat die Umstrukturierung im

Werk Varel abgeschlossen. Mit Inve-

stitionen von 12 Mill. DM wurde die

Produktionsleistung erheblich gestei-

gert. Zugleich erhöhte sich die Beleg-

schaft seit Ende 1985 von 243 auf nun-

Dauerbackwaren-Hersteller

Bahlsen modernisiert

Strukturanpassung

Brennstoffwirtschaft.

ot. Berlin

der Gewinn gemacht, in Berlin soll das spätestens im nächsten Jahr der Fall sein. In diesem Zusammenhang ist auch die neue Fabrik zu sehen, von der sich Hammer eine Kostenersparnis um 7 Mill. DM pro Jahr verspricht. Die neue Fabrik, die Ende nächsten Jahres bezogen wird, erfordert rund 40 Mill. DM Investitionen, die Werner und Kolb aus eigenen Mitteln und Konzerndarlehen finanziert.

Hammer spricht im Zusammenhang mit der Sanierung von Werner und Kolb von einer Radikalkur. Das Produktionsprogramm ist völlig erneuert worden. Dabei hat sich Werner und Kolb ganz auf die Bereiche "bohren und fräsen" spezialisiert, die Maschinen zu Systempaketen zusammengefaßt. Damit hat Hammer, der vorher bei dem württembergischen Maschinenbauer Traub war, schnell Erfolg gehabt. Werner und Kolb habe neue Märkte erobert und alte zurückgewonnen, berichtet Hammer, beispielsweise die Sowjetunion, mit der heute wieder 20 Mill. DM Jahresumsatz gemacht wird. Insgesamt habe Werner und Kolb inzwischen 60 Anlagen im Wert von 250 Mill. DM ver-

Wirtschaftlichkeit der Ölheizung gestiegen

Zahlen. Heute kostet ein Liter Heizöl

einschließlich Mehrwertsteuer rund

40 Pfennig, Erdgas komme auf den

vergleichbaren Brennwert umgerech-

Die Dringlichkeit der Modernisie-

rung unterstreicht Blume mit dem

Hinweis, daß heute 80 Prozent aller

Heizungen aus der Zeit vor 1979

stammten. Die Brenner-, Regel- und

Kesseltechnik sei seitdem weit voran-

gekommen. Olschewski gibt der Hoffnung Ausdruck, daß etwa 300 000 Altanlagen pro Jahr erneuert

werden könnten, was ein jährliches

Auftragsvolumen von 2 bis 3 Mrd.

DM für das Handwerk über einen

Zeitraum von bis zu 15 Jahren bedeu-

Die Experten haben errechnet, daß

sich durch die moderne Technik in

dieser Zeit weitere 6 Mill. Tonnen

Heizöl pro Jahr einsparen ließen. Ob

sich die Mineralölwirtschaft, die das

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

mehr 424 Mitarbeiter. Im Werk Varel

sind sechs Ofenanlagen und eine An-

lage für die Veredelung von Gebäck

Frankfurt (adh) - Die Knoll AG,

Ludwigshafen, in der der Pharmabe-

reich der BASF zusammengefaßt ist,

hat das italienische Pharmaunterneh-

men Ravizza, Muggio, übernommen.

Knoll erzielt mit einer italienischen

Tochter in Mailand 55 Mill. DM Um-

satz (1985), Ravizza kam mit 220 Be-

schäftigten auf 32 Mill. DM. Weltweit

erreichte die Knoll-Gruppe im ver-

gangenen Jahr mit 6100 Mitarbeitern

Frankfurt (adh) - Am Verbrauchs-

zuwachs von Papier und Karton von

knapp 6 Prozent in diesem Jahr ha-

ben die heimischen Hersteller nur un-

terdurchschnittlich partizpiert. Nach

Angaben des wiedergewählten Präsi-

denten des Verbandes der deutschen

Papierfabriken, Graf von Deym, er-

höhte sich der Inlandsabsatz der

deutschen Papierindustrie nur um 1.4

Prozent. Gleichzeitig stiegen die

Importe um 14 Prozent. Vor diesem

Hintergrund äußerte sich Deym auf

der Jahresversammlung seines Ver-

Importdruck bei Papier

1,14 Mrd. DM Umsatz.

mit Schokolade installiert.

Brenner- und Kesseltechnik weit vorangekommen - Beitrag zum Umweltschutz

net auf rund 70 Pfennig.

kauft. Der Umsatz ist von 60 Mill. DM 1984 um 110 Prozent auf 125 Mill. DM 1985 gesteigert worden.

In diesem Jahr peilt Hammer eine weitere Steigerung um 45 Prozent auf 180 Mill. DM an. Zu den Kunden der Werkzeugmaschinen von Werner und Kolb - "flexible Automatisierung mittels Rechnerintelligenz" - zählen alle deutschen Autokonzern wie auch mittelständische Firmen, sagt Hammer, der sich awomit er sich unabhängiger fühlt. Der Auftragsbestand von 160 Mill. DM sichert die Beschäftigung zur Zeit bis in das dritte Vierteljahr 1987. Einzig das US-Geschäft macht im Moment wegen des Dollar-

kursvertalls Sorgen. Auch in der Mitarbeiterzahl zeigt sich Werner und Kolb wieder als wachsendes Unternehmen. In Berlin ist die Beschäftigtenzahl vom Tiefpunkt 1984 mi: 480 Mitarbeitern auf inzwischen 560 wieder aufgestockt, bei Kolb in Köln sind 200 Personen beschäftigt. Hammer plant den weiteren Ausbau, wobei er vor allem auf den eigenen Nachwuchs setzt. Seinen Berliner Werkzeugmachern stellt Hammer ein hervorragendes

Institut mitträgt, durch eine solche

Politik nicht selbst das Geschäft ver-

dirbt, beantwortet Blume mit dem

Hinweis, daß sich die Branche den

Notwendigkeiten der weiteren

Einsparung, verbunden mit dem Um-

weltschutz, nicht entziehen könne.

Im übrigen setzt das Institut in der

Erneuerungspolitik der Ölheizungen

auf Kooperation zwischen Industrie.

Die Verbraucher sehen die Exper-

ten hinsichtlich von Preisen und

Mengen vor diesem Winter in einer

hervorragenden Position. Zur Zeit la-

gerten 10 Mill. Tonnen mehr Heizöl in

den Tanks als üblich. rein statistisch

seien die Tanks zu 80 Prozent gefüllt.

Das sei ein Vorrat, mit dem sich der

Verbrauch über einen Zeitraum von

eineinhalb Jahren strecken läßt. Ol-

schewski bezeichnet das als Preisre-

gulativ in den Händen der Verbrau-

bandes besorgt über den weiteren

Kapazitätsaufbau in großen Papier-

Lagerbestände abgebaut

Bielefeld (hdt.) - Die günstigen

Witterungsverhältnisse im Sommer

sentlich dazu beigetragen, daß der

Fachhandel seine Lagerbestände an

Gartenmöbeln und -geräten wieder

auf einen normalen Stand abbauen

konnte. Dies berichtet der Einkaufs-

verband EK Großeinkauf eG, Biele-

feld, der den Umsatz mit diesen Arti-

keln in der Saison 1985/86 um 25,5

Prozent gegenüber der Vergleichszeit

des Vorjahres erhöhen konnte. Opti-

mistisch sind die Umsatzerwartun-

Bielefeld (hdt.) - Die bereits 1898

gegründete Fahrradsattelfabrik Witt-

kop & Co. GmbH. Bielefeld, die in

ihren besten Zeiten einmal 400 Mitar-

beiter beschäftigte, muß infolge der

schwierigen Marktlage für ihre Pro-

dukte aufgeben. Das Unternehmen,

das mit derzeit nur noch 28 Beschäf-

tigten einen Jahresumsatz von knapp

Liquidationsvergleich, der einen An-

schlußkonkurs befürchten läßt.

Mill. DM erzielte, beantragte einen

gen für die kommende Saison.

Liquidationsvergleich

und Herbst dieses Jahres haben we-

ländern außerhalb der EG.

Handel und Handwerk.

Zeugnis aus. Mit einem Pro-Kopf-Umsatz von 237 000 DM dieses Jahr gehöre Werner und Kolb heute zur Spitzengruppe der deutschen Werkzeugmacher.

Die Obergesellschaft DIAG, zu der noch die Fritz Werner Industrieausrüstungen GmbH mit einem Werk in Geisenheim (Anlagen und Miller-Druckmaschinen) gehört, kann nur profitieren, sagt Hammer. Seit 1979 – damals rund 370 Mill. DM – habe die DIAG kein Geld mehr vom Bund erhalten. Im Jahr 1985 ist bei einem Umsatz von 700 (600) Mill. DM ein Überschuß von 35 Mill. DM erzielt worden, der ausschließlich aus Geisenheim kam. Der Gewinn ist mit Verlustvorträgen verrechnet worden. Dieses Jahr soll das Ergebnis bei 800 Mill. DM Umsatz weiter verbessert werden. Dazu soll nicht zuletzt Werner und Kolb einen Beitrag leisten.

Das ist für Hammer die Voraussetzung der Privatisierung, die Um-wandhung der DIAG in eine Publi-kumsgesellschaft. Für den Schritt an die Börse hat er sich aber noch eine Frist von drei Jahren gesetzt.

## Barclays verkauft

Die britische Barclays Bank Plc. hat ihren restlichen Anteil von 40.4 Prozent an der südafrikanischen Barclays National Bank Ltd. nach Druck von Apartheidsgegnern ver-Direktor der Barclays National Bank. sagte, politische Faktoren in Großbritannien und den USA hätten den Rückzug der Großbank beschleunigt. Schon 1985 hatte diese ihren Anteil an der südafrikanischen Bank von 50 auf 40,4 Prozent verringert.

Der Erlös für die britische Bank belaufe sich auf rund 470 Millionen DM, so Barclays National. Anglo-American Corp. halte nun 22,5 Prozent der Barclays-Anteile, De Beer Consolidated Mines Ltd. 7,5 Prozent und die Versicherungsgesellschaft Southern Life Association Ltd. 25 Prozent. Ball sagte, der Rückzug werde die bestehenden Geschäftsbeziehungen nicht beeinträchtigen.

Die Patientenbefragung der Handelskrankenkasse Bremen (hkk) zur Verbesserung der Transparenz im Gesundheitswesen ist in ihren wesentlichen Punkten gescheitert. Ziel der Aktion war es, nach einem Vergleich der Aufzeichnungen mit den abgerechneten Krankenscheinen die erbrachten und abgerechneten ärztlichen Leistungen zu vergleichen. Dabei waren die Patienten allerdings zum großen Teil überfordert; außerdem zeigten sie sich bei detaillierten Nachfragen nicht bereit, ihr Vertrauensverhältnis zum Arzt aufs Spiel zu

ten Quartals vom 1. Juli 1985 während vier Quartalen jeweils Gruppen von 9500 Mitgliedern angeschrieben. Sie sollten Aufzeichnungen über die Arztbesuche und die dort erbrachten Leistungen anfertigen. Von den 38 000 angeschriebenen Mitgliedern wurden 5280 (13,9 Prozent) Aufzeichnungen, bezogen auf 438 Ärzte, zu-

Die Auswertung dieser Fälle zeigte 388 Differenzen zwischen Aufzeichnungen und Abrechnungen, Diese Methode ist nicht für das gestellte Ziel geeignet", sagte der Geschäfts-

#### Aderlaß für die Kommunen Südafrika-Tochter

rtr, Johannesburg

kauft. Chris Ball, geschäftsführender

#### Patientenbefragung ist gescheitert

ww. Bremen

Die hkk hatte mit Beginn des dritrückgeschickt.

führer der hkk, Gustav Figge.

#### größeren Teil der Betroffenen der sächlich währungsbedingt kleiner ge-Ausscheidetermin erreicht oder verwordene Auslandsgeschäft sei der einbart. Gleichwohl erhöhte sich die Außenumsatz bis Ende September um zehn Prozent auf 10,8 Mrd. DM Konzembelegschaft binnen Jahres-

Industrie- und Handelskammern kritisieren Finanzkürzung

hdt. Bielefeld Die Industrie- und Handelskammern von Nordrhein-Westfalen fordern den Gesetzgeber auf, die seit Jahren praktizierte Kürzung der kommunalen Finanzen zu beenden. Sie weisen darauf hin, daß durch solche Kürzungen der Anteil der Gemeinden an den Steuereinnahmen seit 1982 um fast 6 Mrd. DM reduziert und dieser Betrag in die Kassen des Landes umverteilt wurde.

Zwangsläufig hätten die Kommunen "diesen Aderlaß" auf die Privatwirtschaft abgewälzt, allein 396 Gemeinden haben in den letzten vier Jahren 962 Gewerbesteuererhöhungen beschlossen, die der Wirtschaft Mehrbelastungen von insgesamt 5,6 Mrd. DM brachten. Somit sei die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte von Land und Gemeinden zum überwiegenden Teil von der gewerblichen Wirtschaft finanziert worden.

schen nach Hessen die höchste Steuerquote auf. Zu den bereits vorhandenen Standortnachteilen wie überalterte Industriestrukturen und technologischer Innovationsrückstand ent-

stehe damit ein weiterer Wettbewerbsnachteil. Die Kammern fordern daher den Gesetzgeber auf, die Konsolidierung des Landeshaushaltes über einen Abbau im Kostenbereich Das Gemeindefinanzierungsgesetz

## **IWF: Stagnation der Ausfuhren**

Entwicklungsländer 1986 mit sinkenden Wachstumsraten

Die Entwicklungsländer sind nach wie vor gezwungen, ihre Wirt-

blemen der Außenwirtschaft anzupassen. Zu diesem Ergebnis gelangt der Internationale Währungsfonds in seinem Jahresbericht 1986. der die Entwicklung bis zum Monat April berücksichtigt. Die abgeschwächte Expansion der Industrieländer im Jahr 1985 bewirkte zusätzlich ein Stagnieren der Ausfuhren. zumai es auch außerhalb des Olbereichs zu einem starken Verfall der Rohstoffpreise kam.

Der Internationale Währungsfonds macht dafür auch die relativ schwache Wirtschaftstätigkeit in den Industrieländern und protektionistische Maßnahmen bei ungewöhnlich reichem Angebot verantwortlich. Kritisch wird auch die mangelnde Bereitschaft privater Gläubiger beurteilt, neue Kredite zu gewähren. Ausbleibende größere Nettorückzahlungen durch Länder, die ihre Kreditwürdigkeit nicht wiederhergestellt haben, sind wohl der Grund. Andererseits nahmen Länder mit einer relativ stabilen Wirtschaft weniger Finanzmittel auf. Insgesamt hat sich die Nettokreditaufnahme bei ausländischen privaten Gläubigern 1985 bei

mdl. Bonn rund acht Mrd. Dollar eingebendelt. Zum Teil wurden ausländische öffentliche Darlehen in Zuschüsse umschaftspolitik den Finanzierungspro- gewandelt, wodurch sich dieses Ergebnis erklärt.

1985 stand die geringste Nettoinansoruchnahme von Fondskrediten zu Buche, doch wurden dadurch wichtige Finanzmittel vom Rinnenmarkt absorbiert. Nur um 3,25 Prozent erhöhte sich 1985 insgesamt das Produktionswachstum der Entwicklungsländer, ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. Am schwierigsten war die Lage für die brennstoffexportierenden Länder. Sie mußten einen Rückgang der realen Kaufkraft ihrer Ausführen um rund acht Prozent hinnehmen. Die anderen konnten die Kaufkraft ihrer Ausfuhren um rund 2.5 Prozent erhöhen und steigerten. dank zunehmender Nachfrage aus inländischen Quellen, ihr Bruttoinlandsprodukt auf 4,75 Prozent.

Besonders die asiatischen Entwicklungsländer, von denen viele gewerbliche Erzeugnisse exportieren, werden als positive Beispiele genannt Trotz eines Rückgangs der Ausfuhrerlöse um 13 Prozent wuchs ihre gesamtwirtschaftliche Leistung um sechs Prozent Der IWF nennt dies im Vergleich zu anderen Ländern ein historisches Ergebnis.

# **Kursgewinne von 15 Prozent**

Schweizer Aktien sind eher noch zu niedrig bewertet bilienanlagen allein können institu-

ALFRED ZÄNKER, Genf Kursgewinne von durchschnittlich 15 Prozent für Schweizer Aktien in den nächsten zwölf Monaten erwartet eine Studie der "Schweizer Bankgesellschaft" in Zürich. Den weltweit orientierten Kunden empfiehlt die Bank einen wachsenden Teil ihres Vermögens in Schweizer Titeln anzu-

legen. Was veranlaßt die Verfasser der Analyse zu ihrem Optimismus? Zunächst einmal stellen sie fest, daß sich Schweizer Titel im internationalen Vergleich seit 1973 als solide Anlagen mit relativ geringem Risiko er-wiesen haben. Gemessen am Kurs/ Gewinn-Verhältnis sind sie heute noch eher niedrig bewertet, wenn man auch die "fundamentale Stärke des Franken" berücksichtigt.

Dazu kommen gute Wirtschaftsaussichten für 1987/88 bei sinkenden Zinsen, einer vorsichtigen Geldpolitik und kaum mehr als ein Prozent Inflation. Die Rendite für Bundesobligationen könnte in den nächsten zwőlf Jahren von heute 4,2 auf 3,7 Prozent fallen. Die Unternehmergewinne dürften 1986 um zehn Prozent und 1987 um zwölf Prozent steigen. Schließlich ist bei den jetzigen niedrigen Zinsen mit vermehrten kursstelgernden Aktienkäufen von Pensionskassen, Versicherungen und anderen Großinvestoren zu rechnen, die unter zunehmendem Erfolgsdruck stehen. Mit Obligationen und Immo-

tionelle Anleger heute nicht mehr auf die von ihnen erwarteten Renditen kommen.

Zu den bevorzugten Papieren ge-hören vor allem die großen Schweizer Banken und Versicherungsgesellschaften. Bankaktien sind gemessen am Cash-flow immer noch billiger als: zu Beginn der achtziger Jahre Schweizer Banken sind zudem in Problemländern weniger exponent und verfügen über höhere Reserven als viele andere ausländische Kreditinstitute.

Auch die Ertragslage der Chemie besonders bei Hoffmann-La Roche, wird trotz der jüngsten Baseler Um weltkatastrophe günstiger beurteilt: Für die Chemie sprechen ihre starke Wettbewerbsposition, thre hohen Ab schreibungen, ihre vorsichtige Gewinnberechnung. Alle europäischen Chemiefirmen, nicht nur die Schweizer, müßten min mehr in Umweltschutz und Sicherheit investieren.

Ferner werden verbragebsorientierte Firmen wie Nestle bei Nahrungsmitteln und der Warenhauskon-zern Jelmoli empfohlen. Im Maschinensektor dagegen ist wegen der ho-hen Abhängigkeit von Export und Wechselkurs Vorsicht geboten. Die zuversichtliche Grundstimmung auden Schweizer Börsen wird auch durch einen Kursgewinn von zwei-Prozent in der vergangenen Woche unterstrichen.

#### Zeiss-Optik leuchtet im Land der aufgehenden Sonne Kooperationen sind ein Baustein des Erfolgs in Japan - Perspektiven für Gesamtgruppe "zurückhaltend" beurteilt

Während hierzulande in der Wirtschaft vielfach über Probleme und vermeintlich unüberwindbare Hürden für einen Einstieg in das Japan-Geschäft lamentiert wird, liefert das Oberkochener Optik-Unternehmen Carl Zeiss geradezu ein Musterbeispiel für erfolgreiche Aktivitäten im "Lande der aufgehenden Sonne". Für Zeiss, dessen japanische Firma in diesem Jahr bereits das 75jährige Gründungsjubiläum begehen kann, hat

sich jener Markt Nippons nach dem

bundesdeutschen und dem US-Markt

zum drittwichtigsten in der Welt ent-

Derzeit beschäftigt die Carl Zeiss Co. Ltd., Tokio, eine 100prozentige Zeiss-Tochter, etwa 230 Mitarbeiter und erreicht einen Jahresumsatz von etwa 120 Mill DM. Zusammen mit der Pentax Car! Zeiss, einem seit 1972 bestehenden Joint-venture zwischen Asahi Pentax und Zeiss im Bereich der Brillen und Gläser, kommt man auf etwa 380 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 180 Mill. DM. In den letzten fünf Jahren sei der Umsatz in etwa verdoppelt worden, eine vergleichbare Entwicklung wird für

die nächsten Jahre erwartet. Eine weitere Kooperation besteht seit 1974 mit dem inzwischen zum Kyocera-Konzern gehörenden japanischen Kamerabauer Yashica. Diese führt das Kamerakonzept "Contax"

Für weitere Kooperationen sei man bei Zeiss, sofern sich Ansatzpunkte böten, aufgeschlossen, bekräftigte Horst Skoludek, Vorstandssprecher von Carl Zeiss, auf einer Informationsveranstaltung in Tokio.

Faktoren des Erfolges auf dem iapanischen Markt seien nach Einschätzung von Heinz Schmidt, Präsident der Carl Zeiss Co. Ltd., die Präsentation neuentwickeller Produkte wie auch das Sicheinstellen auf die Gegebenheiten des japanischen Marktes und die Mentalität der japanischen Abnehmer. In Japan spielten

99Wir haben eine glückliche Symbiose zwischen deutschen und japanischen Methoden der Marktbearbeitung gefunden. 🤭 Heinz Schmidt, Präsident der Carl Zeiss Co. Ltd.

die vielstufigen Distributionsnetze eine große Rolle. Überdies sei es gelungen, japanische Mitarbeiter zu gewinnen und zu motivieren, die hochqualifiziert seien und als Gesprächspartner von Wissenschaftlern und Technikern die Zeiss-Produkte überzeugend präsentieren könnten.

Daß es für neu auf den Marke

W. NEITZEL, Tokio/Hongkong fort, wofür Zeiss die Objektive stellt. Nippons vorstoßende deutsche Firmen schwierig sei, gute Leute zu bekommen, räumt der seit dreißig Jahren in Japan arbeitende und einzige dort zugelassene deutsche Rechtsanwalt Reinhard Einsel ein. Man müsse schon schätzungsweise etwa 20 Prozent "drauflegen", um einen Japaner für eine ausländische Firma zu ge-

Für die Markterfolge von Zeiss in einem Lande mit bekanntermaßen starker einheimischer Konkurrenz bei feinmechanisch-optischen Produkten sollen zwei Beispiele stehen: Bei Operationsmikroskopen eroberte Zeiss in Japan einen Marktanteil von über 50 Prozent. Oder: Mit den NCgesteuerten Mehrkoordinaten-Meßgeräten kommt Zeiss auf einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent. Damit hat man sich als erster Anbieter solcher Geräte den Einstieg in die japanische Autoindustrie gesichert.

Die Wichtigkeit der Internationalisierung des Zeiss-Geschäfts unterstreicht Horst Skoludek mit der Feststellung, daß die Exporte in den letzten zehn Jahren erheblich stärker gestiegen seien als das Inlandsgeschäft. Im gesamten fernöstlichen Raum erreicht die Zeiss-Gruppe heute einen Jahresumsatz von 270 Mill. DM, das ist eine Vervierfachung innerhalb von 14 Jahren. Viel verspricht sich Zeiss nicht zuietzt auch von den Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Markt

der VR China, der von der Vertriebstochter Carl Zeiss Far East, Hongkong, aus bearbeitet wird.

Für die gesamte Zeiss-Gruppe verhef das Geschäftsjahr 1985/86 (30.9.) einmal mehr erfolgreich. Der Weltumsatz der Gruppe stieg auf rund 2 Mrd. DM (plus ein Prozent), bereinigt von Währungseinflüssen ist dies eine Steigerung um 8,5 Prozent. Das Stammhaus Carl Zeiss vergrößerte seinen Umsatz um zehn Prozent auf 1,31 Mrd. DM, wovon zwei Punkte auf Preiserhöhungen entfallen.

Zur Ertragslage meinte Skoludek, sie sei gut wie im Vorjahr, werde sich aber im laufenden Jahr - als Folge der Währungseinflüsse - "etwas verschlechtern". Westeuropa blieb mit einem Anteil von über 40 Prozent am Gesamt-Export stärkster Export-markt. Zweitwichtigste Region mit einem Anteil von etwa 30 Prozent blieb Nordamerika. Investiert wurden in der Inlandsgruppe 120 Mill. DM, womit man wiederum deutlich

über den Abschreibungen lag. Die Perspektive für die nächsten Monate wird aus der Sicht von Zeiss zurückhaltend" beurteilt. Rund 60 Prozent des Exports entfalle auf Märkte, deren Kursentwicklung stark rückläufig sei. Die Zeiss-Gruppe, die weltwert 16 000 Mitarbeiter zählt, ist freilich " zuversichtlich, sich unter erschwerten Bedingungen behaupten

zu könnent. dell indiso

# Unheilige Allianz

,M

rengewing

The cost of the co

م درود و درود

The Control of

Charles.

inen

in anakar<u>na</u>

Table 100g

an an beg

(4. ) Line

----

5-1-1 July 2

C 7848 to

-c: 1506

in in the 🛬

Carring .

272

artiert Pro

- 7.2

o ≒. (. <u>14</u>]

Stuhre

chstemente ner kindelææ . . . . . . . . . . . . . . .

Section 201

-ozeni

y benefici

So was 🐱

hg - Die einen halten es für einen bewährten Kompromiß, die anderen für eine unheilige Allianz zwichen Einzelhandel und Gewerkschaften: das Ladenschlußgeseiz, das in dieser Woche 30 Jahre alt wird. Was eigentlich ein Schutzgesetz für Arbeitnehmer sein sollte, wurde schon während der Beratungen in ein Schnizgesetz für größere Handelsbetriebe immfunktioniert. Gegen Tante Emma, damit die nichts verkaufen konnte, während die Händler mit Angestellten ihre Läden schließen mußten. Und deshalb ist dies Gesetz vor allem ein ordmingspolitischer Sündenfall.

Das ist es heute mehr denn je: Die Wochenarbeit der Angestellten ist mittlerweile kürzer als die Wochenöffnungszeit der Geschäfte, so daß hier ohnehin flexiblere Regelungen notwendig geworden sind. Und es besteht wohl auch kein Bedürfnis mehr, Aldi vor Tante Emma zu schützen. So gehörte das Gesetz eigentlich abgeschafft, statt dessen wird weiter gesündigt. Warum?

Weil, zum einen, die Gewerkschaften etwas gegen Flexibilisierung haben. Vor allem aber findet der Handel den gesetzlich verordneten Verzicht auf ein Instrument der Verkaufsförderung bequem: Während fleißige Gastronomen zum Beispiel damit werben, daß sie dem Theaterbesucher nach der Vorstellung noch ein komplettes Menü servieren können, darf sich der Einzelhändler ausruhen.

Natürlich würden ihm abendliche Verkaufszeiten Probleme schaffen: so mit seinem Betriebsrat oder mit der Gewerkschaft, denn er kann derlei nicht gegen sie beschließen. Selbstverständlich müssen dem Personal Zuschläge ge-zahlt werden. Und schließlich macht das Ganze wenig Sinn, wenn nicht auch der städtische Nahverkehr funktioniert. Doch alle diese Probleme ließen sich wohl lösen; man muß es nur wollen.

Und das ist der Punkt: Diejenigen, die die Durchsetzungskraft für eine Reform des Ladenschlußgesetzes haben, wollen nicht, und diejenigen, die wollen, haben die Kraft nicht - wer hort denn dem Verbraucher schon zu? Und so wird uns die unheilige Allianz zwischen Handel und Gewerkschaften wohl noch einige Zeit erhalten bleiben.

# Brot für die Welt gegen Gänsebraten daheim -Weihnachtszeit ist auch die Zeit für Spenden

Die Werbung kann viel mehr als lediglich Produkte und Dienstleistungen an den Verbraucher bringen

VOLKER NICKEL, Bonn Klappern gehört zum Handwerk. Bundesaußenminister Genscher posiert gegenwärtig für einen guten Zweck. "Leben retten in aller Welt – Unter diesem Motto rufe ich als Schirmherr der Care-Woche die Bevölkerung auf, den Hungernden und Notleidenden durch eine Spende zu helfen. Konto: 333 333." Diese Werbeanzeige in deutschen Tageszeitungen, versehen mit einem aufmunternd lächelnden Konterfei des Politikers, ist ein Beispiel von vielen. Denn Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Ob Brot für die Welt oder Deutsche Lebenshungerhilfe, ob Misereor oder Diakonisches Werk - sie alle strecken werbend ihre Sammelbüchsen hin mit dem Ziel, dem heimischen Wohlstand etwas abzuzwacken für die Linderung des Elends in entfernten Regionen der ungleichen Erde.

Eine Übersicht über die Spendenfreudigkeit der Bundesbürger gibt es zwar nicht. Aber die einschlägigen Organisationen vermelden immer wieder Rekorde, wenn sie an das Mitleid der Deutschen bei Hungersnöten, Erdbeben oder anderen Katastrophen appellieren. Einkalkuliert in dieses Spendenmarketing helfender Organisation ist das hochentwickelte weltweite Kommunikationsnetz. Via Satellit oder Funkbild wird das Schreckliche ins Wohnzimmer getragen – vierfarbig zumeist. Der Schock über das Grauenhafte im Kontrast zum wohlig-behaglichen Daheim geht an die Seele und führt die Hand zur Börse. Verleumdung wer da unterstellt, hier handele es sich um eine im christlichen Denken eingebaute Rückversicherung: Tu' Gutes auf Erden, der Himmel belohnt!

Wenn heute in Bonn der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) auf einer Veranstaltung Modelle unter dem Titel präsentiert, "Sozialmarketing - Problemlösung durch Kommunikation", dann geht es um mehr als um Feuerwehr-Hilfe für erfrierende, ertrinkende, verhungernde Menschen vorwiegend außerhalb der Landesgrenzen. Denn soziale Probleme entstehen nicht nur durch Naturkatastrophen, Mißwirtschaft oder Kriege, sondern auch durch Fehlverhalten von Menschen - gleichgültig in welchem Staat sie leben.

Die hochentwickelte Werbewirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren bewiesen, daß mit werbender Kommunikation mehr erreicht werden kann, als Produkte und Dienstleistungen an Verbraucher zu bringen, Marken aufzubauen oder neue Produkte bekanntzumachen. Das Instrumentarium der Werbefachleute eignet sich bei professionellem Einsatz gleichfalls ausgezeichnet als nützliches Rahmenwerk für eine wirksame Sozialplanung. Krankenhäuser, Museen, Universitäten, politische Parteien, Gewerkschaften und öffentliche Bereiche vom Gemeinderat bis zum Bundeskanzleramt nut-

die Arbeiterwohlfahrt mit jeweils knapp einer Million Mark.

Experten schätzen, daß sich insgesamt der Werbezufwand für soziale Zwecke in den vergangenen 20 Janren in der Bundesrepublik Deutschland verdreifacht hat und heute bei rund 300 Millionen Mark liegt. Wie hoch der tatsächliche Wert der in der Sozialwerbung erbfachten Leistung tatsächlich ist, läßt sich nicht herausfiltern: Ein Teil der Werbeaktivitäten wird von Werbeagenturen ehrenamtlich erbracht. Ebenso stellen Zeitun-



ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

zen unterdessen den Wissensfundus der Werbefachleute. Allein der Bund und seine nachfolgenden Institutionen und Organisationen wie die Bundeszentrale für Gesundheitsaufklärung oder die Bundesanstalt für Arbeit gaben nach Angaben von Schmidt + Pohlmann, Hamburg, im vergangenen Jahr über 35 Millionen Mark für Werbung aus. Hinzu kamen weitere 14 Millionen Mark von Einrichtungen im Einflußbereich der öffentlichen Hand - zum Beispiel der Deutsche Verkehrssicherheitsrat mit einer halben Million Werbegeld, das Rote Kreuz (4 Millionen Mark), Kinderhilfswerk (1.7 Millionen Mark). Aktion Sorgenkind (1 Million Mark). SOS-Kinderdorf (1,3 Millionen Mark) gen und Publikumszeitschriften in besonderen Fällen Anzeigenraum ohne Gebührenberechnung zur Verfügung. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit unter dem Dach "Aktion Gemeinsinn".

Die Aktion Gemeinsinn hat oftmals als erste die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, daß die äu-Berlich so wohlgeratene Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland nicht frei von Problemen ist und daß dies oft Probleme von Minderheiten sind. Heute gilt es als selbstverständliches Allgemeinwissen, daß Hausfrauen, Gaststudenten, helfende Berufe, Alte, Straffällige, Kinder, Aussiedler oder Gastarbeiter mit den Umständen zu kämpfen haben, daß es oft

oder das Müttergenesungswerk und Integrationsprobleme gibt, Verständnisschwierigkeiten, mangelnde Akzeptanz, zu wenig menschliches Ver-

> Dieses Wissen wurde aber durch Sozialwerbung mühsam verbreitet. Der dazugehörige Lernprozeß mußte häufig gegen die Bequemlichkeit und die Vorurteile der Mehrheiten durchgehalten werden. Werbende Kommunikation praktizierte dort Sensibilisierungsarbeit für die Demokratie geleistet von einem zwanglosen Zusammenschluß sozial engagierter Menschen unter Mithilfe der Verleger und des heutigen Gesamtverbandes Werbeagenturen (GWA).

Blauäugig wäre es indessen, nur die Schokoladenseite der Sozialwerbung zu sehen. Denn unter dem Deckmantel der Nächstenliebe tummeln sich häufig Gewinnstreben und Profitsucht. Im Jahrbuch der Werbung zeigte der Chefredakteur der Fachzeitschrift "werben und verkaufen". Peter Reichard, bereits 1980, wo es dort manchmal übel riecht: "Ich fürchte, daß ganz besonders das Funktionärs-Unwesen mit Schuld an der Situation trägt, denn weder Ma-nager großer Wohlfahrtsorganisationen noch der kleinste Vereinsvorsitzende wollen darauf verzichten, als gute Menschen zu posieren."

Ebenso besteht kein Zweifel, daß gerade in den bundesdeutschen Werbeagenturen genügend Wissen für entsprechende Werbestrategien der Sozialwerbung vorhanden ist, daß dies aber samt dem dazu notwendigen Personaleinsatz nicht ständig kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Auch die Verlage können nicht unbeschränkt unentgeltlichen Anzeigenraum anbieten.

Und die sozialen Organisationen: liegt da nicht etwas schräg, wenn die Bürger - wie bei der "Aktion Sorgenkind" oder "Ein Platz an der Sonne" mit Lotterie und Belohnung zur guten Tat gelockt werden?

Doch was geschähe, wenn der seelische Telefonanschluß an die werbende Aufforderung zur guten Tat, die Erinnerung an sozialeres Verhalten fehlte? Gewiß käme es nicht zu einer Gefühlskatastrophe. Aber Sozialwerbung, das hat die Vergangenheit bewiesen, ist ein notwendiges Lebensmittel für die Gesellschaft geworden und ein Medikament gegen Resignation. Es sollte noch viel mehr geworben werden.

#### Erst die Antwort macht aus dem Monolog den Dialog

Kreative Erfolgskriterien im Direktmarketing

Direktmarketing ist, entgegen weitverbreiteter Auffassung, nicht nur "direktes" Verkaufsmedium. Direktmarketing ist Dialog-Marketing. Welche Zielsetzung dieser Dialog auch immer hat - das Verkaufsgespräch mit direktem Abschluß (Bestellung), eine qualifizierte Verkaufsvorbereitung, die individuelle Kundenbetreuung (Kontaktprogramm) – es liegt auf der Hand: Ohne Antwort kommt kein Dialog zustande.

Erst die Antwort des Adressaten macht aus dem Mono- den Dialog. Das heißt: Die Reaktion des Umworbenen – es muß nicht immer die "Bestellung" sein, siehe oben – hat die absolute Priorität im Direktmarketing. Kommunikation setzt Response voraus. Mehr noch: Kommunikation setzt den erklärten Willen, Response zu produzieren, voraus. Response läßt sich produzieren. Sprechen Sie Klartext: "Klartext" in Wort, Bild und Material. Direktmarketing ist ein Spontan-Medium - der "Kunde" (Adressat) reagiert entweder sofort oder gar nicht. Das heißt: Direkt auf das Ziel losgehen. Umwege, Höhenflüge besonders "kreativer" Art, kann sich niemand leisten.

Praktizieren Sie Easy Handling: Dem Kunden (Adressaten) so einfach und interessant wie möglich machen, zu reagieren. Direktmarketing ist Reiz plus Reaktion - aber die Reaktion ist die Meßlatte. So viel Reaktionshilfen wie nur möglich geben – verbal, visuell, konzeptionell.

#### Dramaturgie entwickeln

Eine Aktionsdramaturgie entwikkeln: Einen konsequenten Spannungsbogen von der Aufmerksamkeit zur Aktion inszenieren – im kompletten Konzept (vom Türöffner bis zum Point of Sale, dem Response-Formular), wie auch in jedem einzelnen Materialteil beziehungsweise bei der Beilage/Anzeige in der jeweiligen Funktions-Einheit. Grundsätzlich gilt: In der Regel verspüren die Adressaten weder Lust noch haben sie Zeit, sich der Offerte zu widmen. Direktmarketing-Konzepte werden nicht logisch, sondern "preisgesteuert" wahrgenommen. Das heißt: Jedes zufällig wahrgenommene Materialteil sollte in der Lage sein, "zu ver-

Priorität des Response-Formulars, kreativ wie operativ: Das Response-

EIKE WOLFF, Stuttgart Formular ist der eigentliche "Verkäufer", das letztlich ausschlaggebende Stück Papier - das über Erfolg oder Mißerfolg entscheidet. Es verdient absolute Priorität - kreativ wie opera-

> Je mehr Arbeit das Auffinden, Ausfüllen, Ausschneiden, Absenden des Response-Formulars macht, um so weniger Response produziert es. Der klassische Kardinalfehler ist wohl: die Angst des Verkäufers vor dem Kunden. Der "Verkäufer" hält sich vornehm im Umfeld versteckt, anstatt auf den ersten, oft entscheidenden Blick präsent zu sein und dem Kunden demonstrativ, freundlich, aber bestimmt entgegenzugehen.

#### Kunde im Mittelpunkt

Persönliche Ansprache: Um gleich einem Mißverständnis zu begegnen: Persönliche Ansprache ist nicht identisch mit "Personalisierung". Die entscheidende Frage, die man stellen sollte, lautet doch wohl: Steht der Kunde im Mittelpunkt des Dialogs oder das Produkt? Es muß nicht immer der kreative Personalisierungs-Computer sein, der intensive Einsatz der Wörter "Sie" und "Ihnen" wirkt aktivierende Wunder.

Kein Produkt verkauft sich von allein: Auch und gerade im Direktmarketing (das ohne echte Verkäufer auskommen muß) geht in der Regel nichts ohne Einsatz zusätzlicher Verkaufs-Instrumente. Oberste Prämisse: Die zusätzlichen Aktivierungsanreize in jedem Fall zielgruppenadäquat konzipieren. Auch hier gilt: Der Kunde steht im Mittelpunkt des Interesses - nicht das Produkt.

Zum Erfolg im Direktmarketing gehört selbstverständlich mehr als eine professionelle kreative Umsetzung (Konzept). Ohne das maßgeschneiderte Angebot, ohne die stimmige Adressen-Basis und nicht zuletzt ohne eine kompetente Realisierung steht das stärkste Verkaufskonzept auf verlorenem Posten.

Ein professionelles Verkaufskonzept jedoch, das ebenso konsequent wie kreativ strukturiertes Verkaufen betreibt - produziert Ergebnissteigerungen, die nicht selten bei über 100 Prozent und mehr liegen! Dies sind Margen, die - es liegt auf der Hand in der Regel über Erfolg oder Mißerfolg einer Aktion entscheiden kön-

# Wenn Sie internationale Märkte erschließen wollen, liegen auch größte Entfernungen in unserer Reichweite. mietfinanz.



Große Chancen liegen im Export. Besonders für mittelständische Unternehmen. Erfolg im harten Export-Geschäft setzt voraus: das richtige Finanzierungskonzept, Know-how und umfassende Marktkenntnisse.

Deshalb: Vertrauen Sie der Finanzkraft eines starken Partners, und nutzen Sie die weltweiten Verbindungen, die wir über Jahrzehnte geschaffen haben. Unsere Brücken sind vorhanden und helfen Ihnen, auch weit entfernte, internationale Märkte zu erschließen.

Der Ablauf? Die ausländischen Vertragspartner der mietfinanz, an die Sie liefern, mieten die Investitionsgüter. Für Sie als Hersteller ist es ein Bargeschäft, weil wir von Ihnen kaufen. Deshalb kein Auslandsrisiko für Sie! Der Vorteil für Ihren ausländischen Kunden: Er zahlt für die Nutzung der Produktionsmittel und schont sein Eigenkapital.

mietfinanz: Wir finanzieren Investitionen in Deutschland und in aller Welt. Mit Erfolg. Seit

Vertrauen in einen starken Partner.

mietfinanz.



mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr. Postfach 1013 38, Telefon (0208) 310 31, Telex 8 56 755. Telefax (0208) 360545

#### Kaufwelle bei den Aktien

|                          |                                |               |               | Fort                           | aufen           | de N           | otierunge                        | er <b>und</b>  | Um     | sätze                        |                |     |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------|------------------------------|----------------|-----|
|                          | Dës                            | seldor!       |               |                                | Fankturt Voc    |                |                                  |                |        | 244                          | nchen          |     |
|                          | 24.11                          | 1 27,11,      |               | 24 11                          | 1 21.11         | . 74 14        | 24.11.                           | in Derg        |        | 24.11.                       | 12111.         |     |
|                          | 1                              | 1             | Srūcke        | 1                              | 1               | StOcke         | }***.                            | 41.41.         | Stocom | 4.11.                        | 1              | l s |
| 485                      | 319-8-2-7-317-6                | 3176          |               | 317.8-7.8-65-7                 | 316.5           | 21136          | 518-8-7-318                      | 3:7            |        | 3175-75-7-317                | 317            | 1 ~ |
| 9ASF                     | 274.5-4-706.5                  | 275           | 42304         | 773.5-3.5-271                  | 275.6G          | 30793          | 773.5-6-47-270                   | 1/"            |        | 273-4-06-259                 | 274.2          | Ι.  |
| Bavor                    | 307-2-291.5                    | 301.5         | 127391        | 301-1-295.5-299                | 302.5           | 51902          |                                  | 17aa           |        |                              | 1:00           | 1 : |
|                          | 400-5-590-405G                 | 5756          | 6204          | 590-410-590-597                | 577             | 28248          | 302,5-2,5-295-9<br>546-600-591.5 | 302<br>574     |        | 301-1-795-797                | 302,4<br>578   | 1 3 |
| Bayer Hypo<br>Bayer Vbt. | 1540-0-58-538G                 | 530G          | 1 第5          | 537-47-70-537                  | 528             | 4015           | 533-8-3-638                      | 1:4            | 821    | 586-607-584-607              | 1516           | י ו |
| BAW                      | 590-8-2-597                    | 575G          | 14149         | 589-98-89-595                  | 576             | 21521          | 593-5-0-595                      | 529<br>574     | 2073   | 536-41-55-541<br>594-6-4-595 | 530<br>577     | 1   |
| Commonable               | 313.5-4-4-315G                 | 310           |               | 3145-65-4-375                  | 310,7           |                | 315-65-4-315.5                   | 1317           | 4827   | 513.5-6-2-514                | 311            | Ι,  |
| Conti Gummi              | 348.5-59-49-9.9                | 348.5         | 26749         | 350-7.5-49-50.5                | 347,7           | 50236          | 349.5-51-49-9.5                  | 348.5          | 58152  | 349.5-51-350                 | 349            | 1 1 |
| Doimler                  | 1315-27-12-1327                | 1298          | 28A30         | 1315-27 5-13-16                | 1298G           | 29693          | 1325-6-15-1518                   | 35             | 16520  |                              | 1295           | i   |
| Dt. Babc. St.            | 715.5-7-5-214G                 | 213G          | 3943          | 213-4-3-214                    | 214             | 153:5          | 1323-9-15-1518                   |                | 76969  | 1320-5-10-1325               |                | i   |
| Dt Babe Va               | -198-6-197                     | 194G          | 1502          | 200-2-197-198                  | 1945            | 123            | 217-7-3-213                      | 7714           | 737    | -215-11-714G                 | 7735G<br>1975G | 1   |
| Dr. Bank.                | 828-37-28-833                  | 814.5         | 66264         | 829-39-27-831.5                | 8175            | 5187           |                                  | 1              | 120    |                              |                | Ι.  |
| Drasdner 3L              | 414-5-2.5-414                  | 404           | 28443         | 411-515-11-35                  | 403.9           | 43564          | 829-37-26-832                    | 817            |        | 833-7-0-853                  | 816.5<br>402.5 | 1 3 |
| FAG Kuceif.              | 488-3-4-435G                   | 487           | 313           | 483-5-0-484                    | 486             | 2679           | 413-6-2-413                      | ودسوا          |        | 415-7-0-471                  | 485            | 1 3 |
| Feldmunia                | 289.5-92-82-896                | 788G          | 3143          | 291.5-2-89-290                 | 288             | 3153           |                                  | 12             | 200    | 480-5-0-485                  | 1224           | 1   |
| Hoechst                  | 255.5-5.5-7-753                |               | 91220         | 235-5-1.3-253                  | 255.7           | 77775          | 290,5-1-289,1                    | 267            | . 750  | 290-0-89-39                  | 256.5          | i.  |
| Hoesets                  | 126-6-4.5-24.5G                | 256<br>125    | 8296          | 176-6-45-175.5                 | 124.5           | 19209          | 254-6,5-2-253,5                  | 254.5          | 31200  | 754.6-6-3-33                 | 124.5          | ļ ¹ |
|                          |                                | 259           | 8833          | 764-6-15-764                   | 7e0b8           | 11753          | 125-7-5-127                      | 124.5          | 4810   | 176-6-4,5-174,5              |                | ţ   |
| Horton                   | 261-4-1-                       | 257G          | 872           |                                |                 | 11/33          | 263-5-3-265                      | 259<br>259,5   | 4815   | 265-4-265                    | 259            | 1   |
| Kaliy Sala               | 254-8-4-257G                   | 1756          |               | 258,2-9-8-258                  | 757             |                | 256-8-6-258                      | C.Y.5          |        | 254-7-4-26008                | 259            | ,   |
| Korstodt                 | 485-502-485-502                |               | 18362         | 485-500-485-496                | 478             | 8197           | 485-500-485-496                  | 475            | 14434  | 487-75-89-495                | 427            | 1   |
| Kauthof                  | 550-65-50-562                  | 547G<br>183G  | 19971         | 563-70-62-568                  | 547,5G<br>182,5 | 6833           | 552-67-52-565                    | 54?            |        | 551-65-51-565                | 542            | •   |
| KHD                      | 1845-55-4-35                   | 1000          |               | 184,5-4,5-2-184                |                 | 2471           | 184-5-4-186                      | 193            | 720    | 183-5-3-184                  | 183            | 1   |
| Kibekner-W.<br>Linda     | 70-0-69,5-700<br>789-96-89-792 | 19.5G<br>785G | 2764<br>3640  | 89.9-9.9-69.9<br>792-4-1-793   | 69.4<br>786     | 5064<br>9796   | 70-05-69.5-70                    | 69.5           |        | 69.8-9,8-69.8                | 69.55B         | 1   |
|                          | 184-4-0-178G                   | 177G          | 498           |                                | 174             |                | 790-0-0-790                      | 783G           | 790    | 789.92.89.792                | 785            | !   |
| Luithansa St.            | 160-9-57-56.5G                 |               |               | 182-2-79-179                   | 156.5           | 1658<br>6577   |                                  |                | 202    | 177-8,5-7-178.5              | 176            | 1   |
| Withouse Yz              |                                | 146.5         | 2192          | 158-8,5-7-158,5                |                 |                | 158-8-7-158                      | (15)           | Z200   | 158 5-8.5-158,5              | 156<br>192     | 1   |
| Мозпозтопо               |                                | 192<br>238.5  | 57286<br>9807 | 193,5-5,4-3,5-4                | 197,5           | 42252          | 195-5-3-193,5                    | 192            | 6381   | 193 5-4-5,5-3,5              |                | 1   |
| MAN SL<br>MAN V:         | 758-8-4-255G<br>195-3-194      | 1736          | 2100          | 233-7-3-254.5<br>196-6-3-      | 240,5           | 15171          | 259-9-3,5-236                    | 240            | 4614   | 234-6,5-2-236,5              | 239<br>192     | 4   |
| Man va<br>Marcodas-H     | 1170-7-5-1170G                 | 1160          | 2453          | 1175-8-66-1173                 | 1163.5G         | 14313<br>15715 | -                                | 1 <del>.</del> | 4331   | 194-4-3-193                  |                | •   |
|                          | -315G                          | 315G          | 15            |                                | 317             | ובנים ו        | 1175-5-0-1170                    | 1162           |        | 1174-5-0-1175                | 1165<br>517    |     |
| Metaliges.               | 710-4.9-0-711G                 | 709G          |               | 316-6-6-316<br>714-5-9-3-714-5 | 1708            | 11732          | 714-8-0-713                      | 706            | unerh  | 317-5-5-31 <b>56G</b>        | 709            | 1   |
|                          | 197-200-197-200                | 198           | 3138          | 202 7 0 200                    | 198             | 1457           |                                  | 1/05           |        | 713-8-3-715                  | 197            | 1   |
| Preuskag"<br>SWE St.     |                                |               |               |                                |                 | 22294          | 201-2-199-202                    | 195            |        | 201-1-1-201                  |                | i   |
| RWE VZ                   | 239,7-42,5-741                 | 238,50        |               | 741-7,5-0-741.5                | 239.5           |                | 241-2-0-242                      | 238<br>227     |        | 240-1,5-0-240,5              | 238,5G         | ŧ   |
|                          | -230-27-227G                   | 226,5         | 19664         | 228-9,5-7-228                  | 2260            |                | 228-8-6-228                      | 127 (          | 4280   | 250-0-78,5-28,5              | 778            | ı . |
| Schering                 | 671-83-67-670C                 | 667           | 16135         | 668-61-65-668                  | 663,5G          | 35002          | 670-90-67-670                    | 659            | 18333  | 670-87-66-666                | 662            | Ι.  |
| Siemens                  | 723,5-41-738,5                 | 716.5         | 113974        | 731,9-44-31 9-6                | 717             | 61252          | 732-42-37-736                    | 777            |        | 731-40-31-738                | [717]          | •   |
| ju vasta                 | 145.5-6.8-144.8                | 145.5         | 17621         | 145-5,8-4,5-5,5                | 144.9           | 52159          | 146-6-5-145,5                    | 144.5          | 6051   | 145,5-5,5-5-145              | 145,5          | 1   |
| Veca                     | 282,5-3-1,5-2,5                | 281G          | 25344         | 282,5-3,5-1-282                | 281             |                | 282,5-3-2-282                    | 281,5          |        | 281-3-1-282,5                | 781.5          | 1   |
| VEW                      | 155-4-5 5-156G                 | 155G          | 3735          | 155-5-5-155,5                  | 155             | 1678           | 155-5,4-5-155,4                  | 154,7          |        | 155-5-5-155                  | 155bG          | 1   |
| VIAG                     | 162-2-0,5-160.5                | 160,8         | 7946          | 161,3-1,5-0-161                | 160,8           | 5455           | ·                                | 1              | 920    | 159-9-9-159                  | 18TbG          | ١.  |
| VW                       | 451,1-6-1,1-4,5                | 429           | 28116         | 455.5-5-5.5                    | 450             | 44579          | 434-7-7-436                      | [431]          | 14582  | 437-7-2-434.5                | 431            | 1 2 |
| Philips ""               | 423-16-2,3-                    | 41,3G         |               | 427-27-426                     | 41.4            | 31006          | 42.8-2.3-42.7                    | 41.5           |        | 42.5-7.8-47.8                | ]4 <u>1</u> ,4 | 1   |
| Rayal D.                 | 185,5-5,9-185,5                | 184           |               | 185,2-5,4-5-5,1                | 184             | 5635 i         | 186-6-5-185                      | 184            |        | 186-6-6-186                  | 184            | •   |
| DM-Total, in 1           | 000 DM                         |               | 435068        |                                |                 | 437325         |                                  |                | 303453 |                              |                | 14  |
| <del></del>              |                                |               |               |                                |                 | -              |                                  |                |        |                              |                | •   |

|                        |                                    | _             |                       | Fort                               | laufer           | ide N                  | otierunge                      | r und             | Um               | sätze                                 |                |                       |                        |               |               |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                        | Dës                                | sseldori      |                       | - <del>-</del>                     | ınktert          | _                      | No.                            | a burg            |                  | 1                                     | ocben          |                       | Aktien                 | 11220         | ätze          |
|                        | 24.11                              | 27.11.        | 24.11.<br>Srūcke      | 24 11                              | 21.11            | 21.11.<br>Stücke       | 24.11.                         | 77.71.3           | 34.11.<br>Stücke | 24.11.                                | 21 17.         | 24,11.<br>Stücke      | DGrankfor!             | 24.11.        |               |
| ,                      | 319-8,2-7-317,6                    | 3176          | 12067                 | 517,8-7,8-6.5-7                    | 316,5            | 21136                  | 518-8-7-318                    | 3:7               | 500 CAN          | 3175-75-7-317                         | 317            | 5106                  | Afficia: Vers          | 5151<br>2471  | 4804<br>1397  |
| ₽,                     | 274,5-4-7:65                       | 1275          |                       | 773,5-3,5-271                      | 275,6G           | 3075                   | 773.5-6-67-270                 | <u>}-</u>         | 25744            | 273-4-66-259                          | 274,2          | 13237                 | Girmes<br>Gold.        | 841           | 603           |
| OT 10                  | 307-2-297,5                        | 301.5         |                       | 301-1-795,5-299                    | 302.5<br>577     | 51902                  | 302,5-2,5-295-9                | 302               |                  | 301-1-795-797                         | 302,4<br>578   | 18279                 | Herikal                | 42564         | 71881         |
| er Hypo<br>er Vbk      | 600-5-590-605G<br>540-0-58-538G    | 575G<br>530G  |                       | 590-610-590-597<br>537-47-70-537   | 528              | 2024B                  | 586-600-591,5<br>535-8-3-638   | 1574              | 821              | 586-607-580-607<br>536-41-55-541      | J 578          | 13322<br>7795         | Husse!                 | 2532          | 595           |
| N V Dec                | 590-8-2-597                        | 575G          |                       |                                    | 576              | 21521                  | 593-5-0-595                    | 574<br>529<br>574 | 2073<br>4827     | 594-6-4-595                           | 530<br>577     | 1105                  | IKB                    | 1720          | 1190          |
| worth's                | 313 5-4-4-315G                     | 310           | 24006                 | 314,5-6,5-4-375                    | 310.7            | 63.7G4                 | 315-6,5-4-315,5                | 1317              |                  | 513.5-6-2-514                         | 311            | 6795<br>27325<br>7599 | Trinkcus               | 1729<br>4711  | 854<br>2213   |
|                        | 348.5-59-49-9.9                    | 348,5         | 26740                 | 350-1,5-49-50,5                    | 347,7            | 60Z36                  | 349.5-51-49-9.5                | 348.5             | 16520            | 349,5-51-350                          | 349            | 7599                  | Verto<br>Unitever      | 720           | 835           |
| rior                   | 1315-27-12-1327                    | 1298          | 28630                 | 1315-27-5-13-16<br>213-4-3-214     | 1298G            | 29693                  | 1325-5-15-1516                 | 255               |                  | 1320-5-10-1325                        | 1295           | . 6438                | Zonden                 | 896           | 1240          |
| Baba St.               | 215.5-7-5-214G<br>198-6-197        | 213G<br>194G  | 1502                  | 200-2-197-198                      | 214<br>194.5     | 1233                   | 217-7-3-213                    | ) Z14             | 737              | -215-1174G                            | 2735G<br>1975G | 663<br>790            |                        |               |               |
| dank.                  | 828-37-28-833                      | 816.5         |                       | 829-39-27-831.5                    | 817.5            |                        | 829-37-26-832                  | 817               | 120              | 833-7-0-853                           | 7745           | 13069                 | Frankfort              | 21.11.        |               |
|                        | 414-5-2,5-414                      | 404           |                       | 411-315-11-35                      | 403.9            |                        | 413-6-2-413                    | 403.5             | 19140            | 415-7-0-471                           | 816.5<br>402.5 | 11259                 | AlConz Vers.           | 4901          | 2829          |
| Kuceif.                | 488-2-4-435G                       | 487           |                       | 483-5-0-484                        | 486              | 2679                   | *                              | 1.                | 200              | 480-5-0-485                           | 1.485          | 748                   | Altena                 | 3387<br>7465? | 1355<br>18462 |
| ក្រប់វិស្រ .           | 289.5-92-82-896                    | 298G          |                       | 291,5-2-89-290                     | 288              | 3153                   | 290,5-1-289,1                  | 267               | 750              | 290-0-89-39                           | 124<br>254,5   | 757E                  | Auto<br>BBC            | 1122          | 3282          |
| Chst                   | 255,5-5.5-7-753<br>126-6-4,5-24,5G | 256<br>125    | 91720                 | 235-5-1,3-253<br>126-6-4,5-125,5   | 255.7<br>124.5   | 77775                  | 254-6,5-2-253,5<br>125-7-5-127 | 256.5             | 31200            | 754 8-6-3-33                          | 124.5          | 1055±1                | BHF                    | 27870         | 23589         |
| ecti<br>on             | 761-4-1-                           | 750           |                       | 764-6-15-764                       | 760bB            | 11753                  | 263-5-3-265                    | 124,5             | 481D<br>4815     | 176-e-4,5-174,5<br>265-4-265          | 259            | 1103                  | Contigos               | 60            | 382           |
| y Sala                 | 254-8-4-257G                       | 259<br>257G   |                       | 258,2-9-8-358                      | 759              | 11114                  | Z54-8-4-Z58                    | 254<br>257.5      | 1510             | 754-7-4-260m8                         | 259            | 435                   | Degussa                | 1460          | 7052          |
| todt                   | 485-502-485-502                    | 475G          | 18362                 | 485-500-485-496                    | 478              | 2197                   | 485-500-485-496                | 475               | 14434            | 489-95-89-495                         | 477            | 2994                  | DLW<br>PYYK            | 1400<br>73838 | 1931<br>10725 |
| inoi                   | 550-65-50-562                      | 547G          |                       | 563-70-62-568                      | 547,5G           | 6833                   | 552-67-52-565                  | 54?               | 2513             | 551-65-51-565                         | 542            | 1651                  | Vecto                  | 6202          | 2579          |
|                        | 1845-55-4-35<br>70-9-69,5-70G      | 183G<br>193G  |                       | 184,5-4,5-2-184<br>89,9-9,9-49,9   | 182,5            | 2471<br>3064           | 184-5-4-186                    | 122               | 790              | 183-5-3-184                           | 183<br>69.558  | 1345                  |                        |               |               |
| knor-W.                | 789-96-89-792                      | 785G          |                       | 792-4-1-793                        | 89.4<br>786      | 9796                   | 70-05-69.5-78<br>790-0-0-790   | 89.5<br>783G      | 4193<br>790      | 89 B-9 B-69 B<br>789 92 89 792        | 785            | 127                   | Hamburg                | 24.11.        |               |
| Nansa St.              | 184-4-0-1780                       | 1776          |                       | 182-2-79-179                       | 176              | 1638                   | _                              | 1,000             | 202              | 177-A 5-7-17B 5                       | 1776           | 778                   | Aligna, Vens.          | 2300<br>5250  | 1120<br>1283  |
| nansa Yz               | 160-9-57-56.5G                     | 1:46.5        |                       | 158-8,5-7-158,5                    | 156,5            | 4577                   | 158-8-7-158                    | 152               | Z200             | 158 5-8.5-158,5                       | 156            | 614                   | Belensdorf<br>Behvio   | 1580          | 7612          |
|                        | 193,5-5-3,5-194                    | 197           |                       | 193,5-5,4-3,5-4                    | 197,5            | 42252                  | 195-5-3-193,5                  | 192               | 6381             | 193 5 4 5,5 3,5                       | 192            | 6317                  | 6r. Vulkan             | 1559          | 2974          |
| NSL<br>NV=             | 758-8-4-255G<br>195-3-194          | 738.5<br>173G | 9807<br>2109          | 233-7-3-254,5<br>196-6-3-          | 740,5            |                        | 259-9-3,5-236                  | 240               | 4614             | 234-6,5-1-236,5                       | 239<br>192     | 7966<br>567           | HEW                    | 6350          | 5747          |
| codes-H                | 1170-7-5-1170G                     | 1160          |                       | 1175-8-66-1773                     | 1163.5G          | 14313<br>15715         | 1175-6-0-1170                  | 1162              | 4331<br>724      | 194-4-3-193<br>1174-5-0-1175          | 1165           | 1154                  | Husset                 | 155           | 100           |
| gliges.                | -315G                              | 1315G         | 151                   | 316-6-6-316                        | 317              | 334                    | _                              | 1-102             | unerh.           | 317-5-5-3156G                         | 1517           | انتها                 | Phoenix                | 6864          | 5170          |
| hot                    | 710-4,9-0-711G                     | 709G          |                       | 714,5-9-3-714,5                    | 708              | 11732                  | 716-8-0-713                    | 705               | 10648            | 715-8-3-715                           | 709            | 967                   | Roicheit<br>Solomander | 180<br>108    | 11<br>180     |
| sag"                   | 197-200-197-200                    | 198           |                       | 202-7-0-200                        | 198              |                        | 201-2-198-202                  | 195               |                  | 201-1-1-201                           | [197]          | 537                   | 300000000              | 100           |               |
| 51 S                   | 239,2-42,5-241<br>230-27-227G      | 238,59        |                       | 741-7,5-0-741.5                    | 230.5            | 22294                  | 241-2-0-242                    | 238<br>227        | 6170             | 240-1 5-0-240,5                       | 238,5G<br>778  | 7440                  | Milaches               | 24,11.        |               |
| VZ<br>PPD              | 671-83-67-670G                     | 226.5         |                       | 228-9,5-7-228<br>668-81-65-668     | 226G<br>663,5G   |                        | 228-8-6-228<br>670-90-67-670   | 659               | 18333            | 250-0-78,5-28,5<br>670-87-66-666      | 662            | 467                   | Actormonn              | 370           | 1508          |
| nens .                 | 723.5-41-738.5                     | 7765          |                       | 731,9-44-31 9-6                    | 717              |                        | 732-42-32-736                  | 717               |                  | 731-40-31-738                         | 717            | 61624                 | Allienz Vers.          | 171D          | 903           |
| 500                    | 1455-62-144.8                      | 145.5         |                       | 145-5.8-4.5-5.5                    | 144,9            | 52159                  | 148-6-5-145-5                  | 144.5             |                  | 145 5-5 5-5-145                       | 145.5          | 1550<br>5305          | Dierig<br>Dywldog      | 72<br>488     | 50            |
| o                      | 282,5-3-1,5-2,5                    | 281G          | 25344                 | 282,5-3,5-1-282                    | 281              | 43747                  | 282,5-3-2-282                  | 281,5             | 10289            | 281-3-1-282,5                         | 781,5          | 5305                  | Energ. Onlb.           | 20            | 388<br>30     |
| _ !                    | 155-4-5 5-156G                     | 155G ]        |                       | 155-5,5-5-155,5                    | 155              | 1678)                  | 155-5,4-5-155,4                | 154,7             | 2042             | 155-5-5-155                           | 155bG          | 372                   | lsor-Amper             | 308           | 90            |
| ' 1                    | 162-2-0,5-160,5<br>451,1-6-1,1-4,5 | 160,8         |                       | 161,3-1,5-0-161<br>433,5-1-3,5-5.5 | 1 160,8<br>[ 450 | 4579                   | 434-7-7-436                    | 431               | 920<br>14582     | 159-9-9-159<br>437-7-2 <b>-434</b> -5 | 1816G<br>431   | 2387<br>22146         | Munch Rick             | 613           | 104           |
| pa**                   | 423-26-23-                         | 41.3G         |                       | 427-23-426                         | 41,4             |                        | 428-23-427                     | 415               | 33793            | 423-78-478                            | 41.4           | 9729                  | PWA                    | 6775          | 4371          |
| 10                     | 185,5-5,9-185,5                    | 184           |                       | 185,2-5,4-5-5,1                    | 184              |                        | 186-6-5-185                    | 184               |                  | 186-6-6-186                           | 164            | 847                   | Salamander             | 35<br>10      | 32            |
| Total, in 10           |                                    |               | 435068                |                                    |                  | 437325                 |                                |                   | 303453           |                                       |                | 142667                | Südchemle              | 10            | 20            |
| Hogeda 0               | 117G                               | 117G F        | Linde 11              | 792                                | 788              | H Schelder             |                                | 275G              | D Wedo           |                                       | 118G           |                       | aha St. D              | 430G          | 420G          |
| Person Bat             |                                    |               | Lind.Glido            |                                    |                  | D Schenng<br>D Schiese |                                | 6 <del>57</del>   | F Wello          |                                       | 759<br>96      | Hallmeb               | akn Vz 0               | 415G<br>455bG | 415G<br>450   |
| Hali -Meun<br>Ho.Hochb | or 0 gusg<br>4-0.64 86G            |               | Láwonbrá<br>Lufthansa |                                    |                  | D Scruens<br>M Schlenk | 240<br>S 2501G                 | 270<br>245B       | F Wicker         |                                       | 70<br>745G     | LE KOTZ               | Nerto ()               | *330U<br>201  | 201           |
| Hamb. Bor              |                                    |               | dgi, Vz. 3.5          | 5 157,8                            | 146              | F Schleu.H             | 114 AMBG                       | 415G              | S World          |                                       |                | S Know                | tel é                  | 1658          | 1858          |
| HPW 55                 |                                    | 157           |                       |                                    | 1                | F Schmol               | lub 7 5 177 5                  | 1705              |                  | Cestus id 780                         | 770mB          | F Koep                | n 3.5                  | 305           | 305rtG        |

| DW Auf dem Aktienmarkt hat sich die Aufwärtebewegung am Wochenbeginn beschleunigt. Neben Kaufaufträgen aus dem Ausland wurden verstärkt Anlagsaktivitäten inländischer lavestoren gemeldet. Die Spitzennotierungen wurden wegen Gewinnmitnahmen nicht überali gehalten.  Ausgenommen von der zunehmend auch Autoaktienz blieben die Aktien der Großchemie. Der Chemieunfail der BASF hat diese Papiere noch weiter zu profitieren, von den Bessehindes Papiere noch weiter zu profitieren, von den Bessehindes den BASF hat diese Papiere noch weiter zu profitieren, von den Bessehindes den Bass hat der Bass hat diese Papiere noch weiter zu profitieren, von den Baks hat den Bass hat den Bass hat den Bass hat der die Schußinie geführt. BASF-Aktien gaben bis zu seichnete sich eine Bessehing mit einer weiteren sich die Käufe auf Siehufto den Kurs bis zu 690, die Schlußnotierung lag jedoch wegen Glatistellungen um rund 20 DM dazunten. Um rund 20 DM der Beiersdorf heraufgesetzt. Am Bankenmarkt wartete die Deutsche Bank neben Großinstituten mit überdurchschnittlichen Kursteigerungen auf Von der fester. Tendenz beginnen DW-Aktient. 278,99 (7423)  Mach Wen. 1845 1350 1351 1451 1111 1111 1111 1111 1111 1111 | Bayer Hypo 603-590-405G 575 580-705 575 580-705 575 575 575 575 575 575 575 575 575 | 5   12757   301-1-775-5-299   302.5   6   6794   570-611   570-597   577   5   6794   570-611   570-597   528   5   1416   589-98-99-595   576   5   2400   314.5-6.5-4-315   310.7   5   2404   359-1-59-95   310.7   5   2403   131-5-7-1-1-1   12795   6   2403   131-5-7-1-1-1   12795   6   2404   341.5-2-14   1275   6   1592   200-2-197-198   194.5   6   1624   627-9-7-97-351   517.5   6   2404   647-9-7-351   517.5   6   2405   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-3-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-3-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-3-3-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-3-3-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-3-3-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-3-3-1-3-1   131.5   6   131-5   131-5-3-3-3-5-5   131.5   6   131-5   131-5-3-3-5-5   131.5   6   131-5   131-5-3-3-5-5   131.5   6   131-5   131-5-3-3-5-5   131.5   6   131-5   131-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5-5-3-5-5   131.5   7   141-5   141-5   141-5   141-5   7   141-5   141-5   141-5   141-5   7   141-5   141-5   141-5   141-5   7   141-5   141-5   141-5   141-5   7   141-5   141-5   141-5   1 | 1136   318-8-7-318   317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1373-75-7317   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   1 | Side   Silver   Side   Side | He   He   He   He   He   He   He   He                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D Dow Chemical 118,5 116 O Drosser 118,5 118 O Drosser 118 O Drosser 118,5 118 O Drosser 1 | F. Olymput Optical   15   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D Autong 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D Horrooner 11-1 337 343 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46                  | F MAS 7.5   550G 330C   50C   50C   7.2   50   50C   7.2   50   50C   7.2   50C   50C   7.2   50C   7. | Schw. Zella; "4   188bc   1765   1765   1765   1765   1765   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   17 | Section   Sect | F dgl Vs 8.5  D Leinkaning 7  F dgl Vs 8.5  D Leinkaning 7  F McSingows 5.5  M Morat & Technik 11 a1516 610  F McSingows 5.5  M Morat & Technik 11 a1516 610  F McSingows 5.5  Moto Morat 41  F McSingows 5.5  M M Mebalhomborn 0  M M Mebalhomborn 0  M M Mebalhomborn 0  B M M M M M M M M M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Amex Cyonomid 160G 153G 7.3 F Am. Cyonomid 160G 152G 7.3 F Amperitech 266 257 114.3 114.3 114.3 F American Bromds 266 257 114.5 F American Bromds 266 257 114.5 F American Bromds 266 257 114.5 F Am. Tar T 54 52.9 F Amro Bank 25 84 115.5 F Amro Bank 25 84 115.5 F Amro Bank 25 84 115.5 F Amod 247 245 246 114.6 F Annoise-Busch 34 55 F Arbord 275 245 246 P Amro Bank 267 245 246 P Amod 275 245 245 245 245 245 245 245 245 245 24 | M. Largeale Plate Hold.   216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M Sacris, Roobseck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Warum die Güterbahn bei Grundig ein so exzellentes Bild abgibt.



"Eigentlich", meint Heinz Schreiber, bei Grundig in Nürnberg Direktor für Logistik und Distribution. "waren wir schon immer ein sehr schienenorientiertes Unternehmen. Und damit", fügt er an. "sind wir auch bis heute bestens gefahren."

Schon seit vielen Jahren in Nurnberg-Langwasser setzt man bei Grundig kon- durch einen eigenen Gleissequent auf die Schiene. anschlußmitdem Strecken-Wie alle anderen Nieder- netz der Güterbahn verlassungen im In- und Aus- bunden. Pro Tag werden land, so ist auch das Grun- hier, am "Grundig Bahnhof",

dig-Produktionszentrum etwa 50 Wagen abgefertigt.

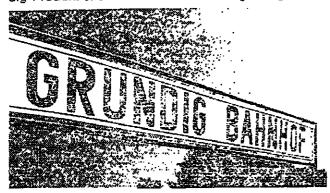

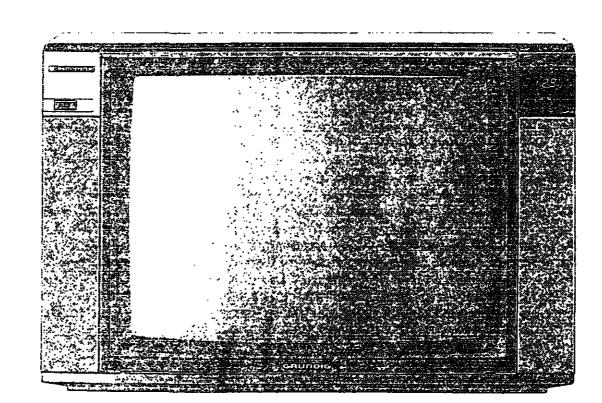

Drei Regionallager unterhalt Grundig im gesamten Bundesgebiet: Hamburg, Köln und Nürnberg, Versorgt werden diese Läger ausschließlich von der Güterbahn, Und zwar im "Nachtsprung". Von heute auf morgen erreichen so alle Sendungen zuverlässig ihr Ziel. Aber die Güterbahn beliefert nicht nur die Regionallager, sie versorgt auch die Produktion.

Etwa 80 % aller Lieferungen erreichen das Grundig-Produktionszentrum in Nürnberg auf der Schiene: so z.B. auch Bildröhren aus dem Herstellungswerk in Aachen. Speziell für den Transport dieser hoch-

empfindlichen Teile wurden gemeinsam mit Partnern der Güterbahn Privatgüterwagen entwickelt. In diesen fahren die Bildröhren nicht nur ausgesprochen sicher, sondern auch sehr kostengünstig.





Auch mit den Niederlassungen im Ausland ist Grundig via Schiene verbunden. Bis nach Finnland, England und Italien rollen die Wagen der Güterbahn. Und aus Portugal treffen regelmäßig Hift-Anlagen und Autoradios in Nürmberg ein. Dabei stellt die Güterbahn ausschließlich Transfesa-Wagen bereit. Die namlich sind auch auf der spanisch-portugiesischen Breitspur einsetzbar.

Sprechen Sie doch einmal mit Ihrem Kundenberater bei der DB. Sie werden sehen, die Güterbahn wird auch in Ihrem Unternehmen ein ganz exzellentes Bild abgeben.





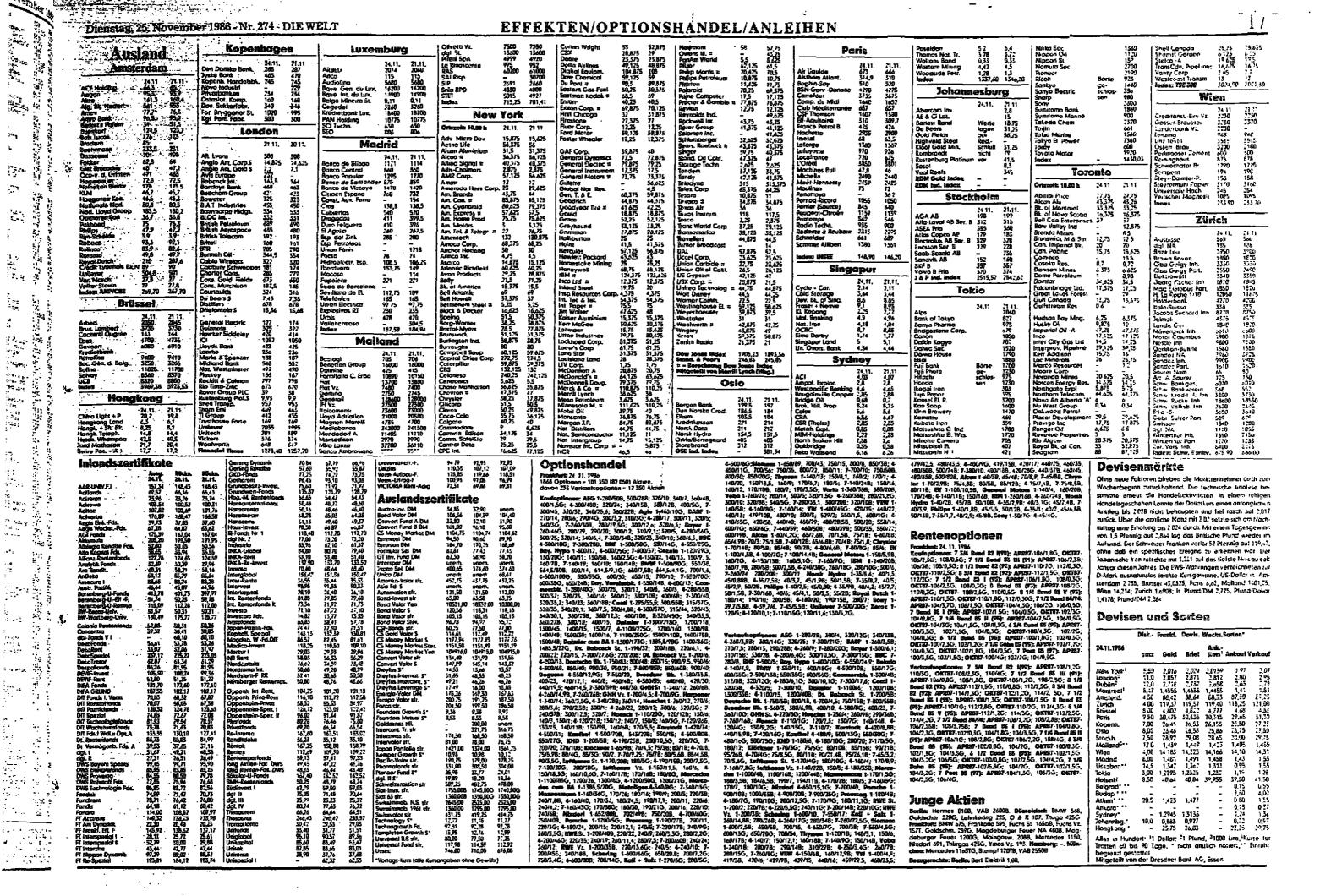

# HOCHST PERSONLICH







Die neuen Kopierer für die ganz persönlichen Noten. Für den Einsatz am Schreibtisch Ihres Büros oder für Sie privat. Kleiner, handlicher, wartungsfrei. Und mit der ganzen Zuverlässigkeit zukunftssicherer Kopierertechnologie von Canon. Für A4 bis A8. Für problemloses farbiges Kopieren in Schwarz, Rot, Grün, Braun oder Blau.

Als Variante zum Koffermodell FC-3 bietet der neue FC-5 einen automatischen Papiereinzug mit einer Kopienvorwahl. Lassen Sie sich die beiden robusten Leichtgewichte vorführen. Wie sie auf Normalpapier und auf Folien kapieren. Nach wenigen Sekunden haben Sie die perfekte kopie in der Hand. Und damit die Entscheidung für die unabhängigen Kopierer einer neuen Generation.

FC-3/FC-5

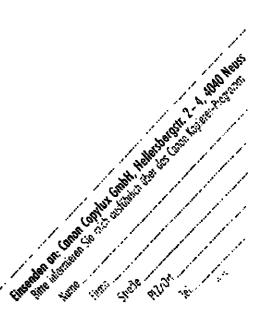

| Bundesanleihen   7 dal 31 301 112.65 112.15   115 dal 31 112.65 112.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 74 cg1 85/90 1063G 1063G   F 74 cg1 85/93 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187,8 187, | 77: dgl. 1989 107.6 107.6 107.6 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.156 100.15  | 0.57 100.57 6% VOEST ALPIN 77.89 100.25G 100.35G 99.25 7% VW Im. An. 85.93 95.5 7%; S. 100.25G    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 17. Sund 7s i: 167 100.5 100.5 F 8 dgt 81 177 109 119 119 119 119 119 119 119 119 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 61' agt 83'''' 77.0 77.1 77.5 84' agt 85''' 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10 | ACTICLI VVCICI II CUIIUIICI  104 1577 104 107 1 107 107 107 107 107 107 107 107 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F & dgi F7 1/69 103,65 103,65 F 7 ogt 85 11/75 102,75 102,85 F 7 ogt 85 11/75 102,95 102,85 F 7 ogt 85 17/75 102,95 102,85 103,65 104,55 F & b dgi 86 17/8 99,65 99,65 F 7 ogt 81 107/8 105,65 105,65 105,65 F 61: dgi 86 8/72 56,25 96,15 F 7 ogt 87 107 108,05 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,       | F 6 edg 101 194.55G 104.55G 1 105.65G 105.65G 105.65G 105.65G 105.65G 105.65G 100.65G  | replete an mittleten oue kürzeren Louizeiten. Sundeschligationen stiegen 7 februari 1845 1846 (4,687 etc) 8676 1855 1856 (4,687 etc) 8676 1856 1856 (4,687 etc) 8676 1856 1856 (4,687 etc) 8676 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1856 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 100,76 9, dgt 81,71 118,5 118,25 115,25 115,25 115,25 115,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 agi. 79 it 9/39 (05,75 105.75 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del>  [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PMA 86/P4 108 107 F 3% dol. 84/M oD DM 81 81 PM dol. 81/P1 1125 11275 a dol. 72/87 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100  | 0.75G 100.75G 849 dgl \$2797 110.5 150.25<br>7.25 102.25 194 dgl \$2792 114.7 114.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F 75 cg4 85 170 186,7 177 F 8 dg 77 1 977 1823 5 10235 10235 177 177 177 177 1823 177 177 177 177 177 177 177 177 177 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F & Bodenwe, 78/70 100,655 100,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37. 2WE 84-96 99 98 F 4 digt 85 of 97.5 97.5 77. digt 84-96 103.6 5-4 digt 78-90 102.15-8 100.7 6-4 digt 85-92 102.15-6 digt 85-92 102.15-6 100.7 6-4 digt 8  | 4.25G 104.25G   943 42.77   112.25T 112.25G   104.25G   943 42.77   110.25G   104.25G   104.25G   105.25G     |
| F 7% agg 821 1170 107795 167795 F 107% dgl 81 487 112.05 117.156 F 107% dgl 81 112.05 117.156 F 2072 187 187 112.05 117.156 F 2072 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 4% Horsen 59 245 24806 F<br>F 7% Kourhof 76/87 100.65 1006<br>F 8 Rickther 72/87 101.50 101.50<br>F 6 Press. Bec 62/87 101.50 101.50<br>F 6 Press. Bec 62/87 101.50 101.50 101.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 649 Schering 83/79 357 342 F 341 Kenny 85/90:000M 128G 12/1G [74: Avoir 82/95 102.5 192.5 192.5 192.6 644 0gt.88/79 102.5 102.6 644 0gt.88/79 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 7: day, 62. 01 6-91 107.7 107.6 F 87: day 82 879 112.5 112.56 F 107: day, 831 771 118.5 118.5 F 87: day 82 118.5 117.56 117.6 F 108: day, 81 0 117.5 118.5 118.55 F 10 day, 81 0 12.51 118.55 118.55 F 81: day 83 17.5 117.5 117.5 118.55 F 81: day 83 17.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.       | F 6 RN.Srkw. 63/897 100,15G 100,15G   F 6 doj. 65/90 100,3G 100,3G   F 6 RWS 63/83 100,5T 160,5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sche Ared 18570 1750 1800 F 4 Veb 2875 m 0 0 M 1776 1776 9 de 4 8878 103.51 103.51 103.51 103.55 103.51 107.50 107.750 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756  | 3 102.75 8 doj 82.79 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 170.45 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10    |
| F 7% dg/ 321 1.92 111.2 117.15 F 8% dg/ 84 1794 110.05 110.05 1 9% dg/ 83 11 567 117.2 117.1 F 8% dg/ 84 79% 119.3 109.3 F 8% dg/ 85 10.05 107.5 100.5 107.5 100.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5       | F 6 dgL 65/70 101,1 101,1G<br>F 7 dgL 72/87 100,61 100,61<br>F 5 RhMDos. 62/87 100,65G 100,65G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dgl 84/77 776.5 785.9 [F 75 dgt 84/8 o O DM 75 50 G 75.1 7% Bank Takyo 85/70 105.5 105.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 1  | 7,355-G 105 74, digt. 85/75 105,55 104,56<br>71, digt. 85/75 107,6 103,85<br>n. 35, 100 2 1, dect. 85/75 104 103,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F By ded 32 500 111.05 11.65 15 col. 85 469 1842 133.6<br>F 8 col. 82 11 500 114.5 11.45 15 50 50; 84 469 50.4 91.7<br>F 8 col. 82 907 114.5 114.5 15 4 col. 86 1796 97.75 97.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 6'- dgl. 68/88 102,9G 102,9G 19,9G 19,9G 19,9G 193,75 103,9 103,75 17,9G 10,75,9G  | Telin S. 85/90 e0006 4000 M 3/h dgt 78/85 eO 95,26 95,27 7/h Boster Troy. M/N 105.5 103,756 87 edt 82/7 107,755 07,1556 87 edt 82/7 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 105,256 10  | 75G 117.6 61. 250. 5616 98.15 73.05<br>6 116G 59 Wien 62.97 106.9 107G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F Ph Sql 82 972 1154 1153 1753 1754 1755 1754 1755 1754 1755 1755 1754 1755 1755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 6"- VEW 77/92 101,75G 101,75G F 7 VW 72/97 100G 109G F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1% Taymara A MA21 255-G 250-G   | AS 105,395 Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F 7% doi 34% 5/23 108 197.7<br>F 2% doi 23 5/23 108 5 1055   3 % 8 Wort 82 92 110,256 110<br>F 8 doi 33 7/2 102,55 1055   3 6% doi 35 75 107 102<br>F 8% doi 33 11 8/2 1065 110.3   5 6% doi 35 07 976 107 107<br>F 8% doi 32 11 1075 111 111 111 113/56   102,556 102,556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/957 8EGreente 85/75 96.5G 96  | 1917 116.55 107.5G 107.5G 107.5G 178. Aempert \$277 107.5G 107.5G 178. Aempert \$277 107.5G 107  |
| F 8's ogs. 55 7 11/73 111/35 EG 11'1.5 [M 3 dgt 78 88 1015 EG 1015 EG 16<br>F 8's ogs. 55 V 12/73 1117 1115 [M 3 s. dec 53 10 17/5 EG 10 17/5 EG 11<br>[M 3 s. dec 57 10 17/5 EG 11 17 | F 3 Asto 86/73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F 31, ag. 34 1774 1112 111 M 31 ag 33 93 100,226 180,225 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 06 125 0       | F 3 8ASF 85/94 139.2 144 F 3 9ASF 84/01 77 71 168 F 7% Boyerts Fs. 79/89 157 168 F 10% dcs. 82/87 :30 161.5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Py Addg 85/9 m0 131 131 F 3th Assis Opt 38/70/4112G 110G 5th Bartier Fin, Burgs 1916 5th Bartier Fin, Burgs 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.4G 106.4<br>74, Obnemerik 17/87 101 1015/G<br>6.cgl, 78/88 108,45/G 100.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 8% cgs 84 V 3F5 11 75 11,5 48 8% cgs 80 36 105,5 105,5 F<br>F 71 5g 84 1074 1024G 107,556G8 54 56 55 101,2 100,9 F<br>F 7 cgs 8 1274 104,95G 104,556G 87 74 87cmsq 71 87 193,356G 103,356G 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 3's dgf. 84'94 188 5 167<br>F 2's dgf 85/75 146,8 146,5 F<br>F 8cy. 14ypobl. 85/74 248 758<br>F dgf. 86/76 710 796 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asia 86/7 mO 146 146 F 5% Dollai 80/87 DM 280G 2767 446 448 Brossen 72/67 100,8G 100,8G 17% EMG 79/94 103,756 105,75 6% Magai 73/90 100,3 100,257 6 dal 84/91 104 del 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,257 8 dal 84/91 105 107 5 7% Magai 73/90 100,3 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 1  | 1.3G 100.7 de dejl. 7789 100.73G 100.7    |
| Fidel 45 1/95 105.100 104.55 Br 7, dgt 81 93 105.256 105.356 Fill agt 85 7/95 10.6 104.55 Br 7, dgt 81 93 105.256 105.356 Fill agt 85 7/95 10.6 106.56 Fill agt 85 7/95 105.256 Fill agt 85 7/95 106.256 Fill agt 85 7/95 106       | F Benetton BAP1 39 30 F<br>F 7'r BAF Baunt 33/90 798 288 F<br>F 7'r Bqf Baunt 33/90 798 288 F<br>F 6'r Bqf 85/75 250 246 F<br>F 6'r Bqf 85 72 5ch. 17,8 11,9 F<br>F det Bqf 85 154 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 CCC 7789 100.75 107.5 107.5 175 175 175 175 175 175 175 175 175 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100.2 74 dgt 84/89 105.156 105.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F 76 cgt. 35 505 106.05 109 6 49 4 30 1 31 97 116 1165 7 7 cgt. 35 11 645 105.5 104.55 4 7 1 6 1 6 5 1 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5       | F 4 Onyresuya 85/90 2150bG 2090 F<br>F 31/2 Commorzbk 78/88 154 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boy Hysobit #0 1985 156 F 39 Continue Not 165 100 1 45 Continue Not 16  | 5G 973G 77 6gt 8489 105. 1856<br>15 180.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100 |
| F of age 85 10:75 10:75 10:17 H of age 85 60 67,75 99.5 F of age 82,15 10:76 10:14 F of age 85 60 107.4 102.4 F of age 85 60 107.15 10:45 F of age 85 60 10.74 10:45 F of age 85 60 10:45 F of age 85        | F Commbilini.lbu.88/78 171.5 164.8 F cost 84/87 199 195 F 5 Cordi Gummi 84/94 233 278.5 F cost 84/94 233 278.5 F cost 64/94 259 24.9 F Cordi Gummi Finite 64/94 25.9 24.9 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1944 Rank MAR to 1745 1745 1745 174 175 180 1 175 180 1 175 180 1 180 1 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 106 251 63 Droom \$5/75 101G 107.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F 54 del 86 II F 66 68 TSOG F 105 He2 del T 31 TG 265 TG 105 He2 del T 31 TG 265 TG 105 He2 del T 31 TG 265 TG 276 HE2 del T 31 TG 265 TG 276        | F 5% Copen, Hbit, 85/90 21.5 21,2 F<br>F Dobbingon 85/90 2475 2430 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ** OGE 8847 DV 101.9* 101.9* F 24 OGE 8847 DM 126 122 34 CTRC 8591 107 105 5 84 OGE 8848 104.5G 104.5 54 OGE 8849 105.5G 104.5 7 OGE 105.6G 10  | ,5 100,5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F 9 Ggr 86 III BY 10 M 10 Had agr 84 F 1085 102/85 F<br>F 9 M agr 86 F 107.5 M 15 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 8% Dedussa 83,73 299 237 F 4% Dt 84, Comp. 77,87 elf5 585 F 3% Dt 84, km, 83,97; 532 5:9 F 6 % dgt 86/96 278,5 283,5 F 3% Dedus 86,96 278,5 | 1094 CINE 87/97 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15. 15. 25 Feb. list. 84/72 ResS 108.05 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.    |
| F 9- and 91 5 25 5/37 1012 101.2 10 7- NEW 95 97 (6.15bG 104 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 4 Dresd Br. Int 83/90 244 238 F<br>F 8 dresdner Bt. 24/72 273 255.5 F<br>F 8 Dresdner Bt. 24/72 273 255.5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10g. 45/76 10g. 55/77   | 76 104 7 Iscor 77/87 1011 — 0<br>16 104 7 del 73/89 100,25G 180,25<br>1.657 106,75G 87 del 73/68 102/15 101,588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F * cg/ 87 S27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 644 dgl, 5676 136 131.5 F 6440 92.5 F 72.5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76 dgl 8 00 5 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.05 106 9 dr. 25/85 101.25 101.25 101.26 17.5 107.5 107.6 17.6 historic 77.87 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75     |
| 7 3 dg 22 322 1087 102.55 102.8 10 47 dg 55 95 90 198.96 F 7 3 dg 53 233 11.87 102.7 102.7 10 44 dg 35 96 100.7 100.5 F 7 3 dg 53 35 11.87 102.7 102.7 10 44 dg 35 96 100.7 100.5 F 7 3 dg 53 35 12.81 102.7 102.8 10 44 dg 35 96 77.00 77 F 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 31: Harriera 84/89 1800thG 1800 F F 3 Heritz Fin. 84/94 63,1 63,1 F Hoesch 86/96 43 42,5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. dgl 86 dd 81 115 115 DM-Austandsanishon 5. dgl 867 91 15 111 111 111 111 111 111 111 111 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,25T   180,25   58 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 7: 561.35 51.36 103: 107.55 107.55 107.55 107.55 17 7 500 77 87 700.55 107.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55 167.55       | F 9 dg1 83/93 162 157.5 F<br>F Honda Motor 85/90 715 717 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ORBSCHURGS 100 DM 1903 1875 18 and minimated 1973 1800 1802 1973 1800 1802 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T 191G 7½ Metrop Est. SS/92 193.3bG 193.5bG<br>175G 100.75G 5% Montreet 84.78 97.75G 97.75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 3 dgi 25 5 41 17 03 105,556 105,75   5 /5 5000 9 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Humel 84/95 307 799 F<br>F 3's toh Fuel 84/89 4025G 4525G H<br>F 7's Janua Rubber82/88 1575 19801 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dgt 84 mO DM 715C 711 8 dgt 847M 197G 197 44 Dgt 847M 197G 197 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108.5 9% dgt.82/97 115G 115G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F 51 CGL 33 144 12/88 106.1 106.15 5 6 agt. 83 95 107.5G 107.5G 7 5 agt 45 95 107.5G 107.5G 7 7 agt 45 245 475 104.75G 164.75G       | F 7:9 Jan.S.Rubber82:88 1975 19807   P. D. Julje Poper 8574 181566 1848   F 5-4 Juzzo 85/84 127006   P. Br. 12700   F 5-4 Juzzo 85/84 127005   P. Br. 12700   F 5-4 Kanson P. 84/97 2175 2150   F 5-4 Kanson P. 84/97 2175 2150   F 5-4 Kanson P. 84/97 2175 2150   F 5-4 Kanson P. 84/97 2175 2170   F 5-4 Kanson P. 84/97 2175 2170   F 5-4 Kanson P. 84/97 2175 2175 2170   F 5-4 Kanson P. 84/97 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 170 CO DM 94 92 55 75 Also 82/87 194 195 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 105 1 1  | G 704 71/2 Nops. Cred. 23/97 103.28 G 70/16 105.6 101.6 S 107/2 Nops. Cred. 23/97 100.18 G 70/16 S 107/2 S 107    |
| F 1'2 C51. 64 3.49 10:37 105.5 105.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F dgl. 86/98 150 147   F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * Dates \$1.08 arg District 100.51   Pa AMCA Overs 15.597 102 101.9 6 100.51   Pa Oct 52.51 102.5   Pa Oct 52.51 10 | 1015 604 Octob Sp. 78/90 108.3 109/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F 3gt 84.55: 1289 104.25 104.2 D 4 dgt 247 915 916 F 52 dgt 24.53: 1289 105.736 103.0 D 4 dgt 24.7 915 97.56 10 F 52 dgt 24.55: 1289 105.736 104.756 D 0 4 dgt 24.55 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.2       | F Konwood 85/90 14/70 14/80 F<br>D KLM 83/88 340 348/8G F<br>F 3'= Kobe 85/90 940 848 F<br>F Koben Jukon 86/91 19857 19857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ** Acmidish for Unity 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93.9 8 det 7989 197.5 192.558<br>bG 107.5 44 Pyten Autob 7789 190.5G 190.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 (eg. 25.55 400 to 25.56 to 35.56 to 3       | F 3's Lindo Int. 84/94 445 450 F<br>F Lindo Int. 84/94 755G 750G F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | adgl 84/4 of Dial 80.5 80.1 Argentinen 78/83 102/556 102/5 34 Argentinen 78/83 102/556 102/5 34 Argentinen 78/83 102/556 30.2 7 Arg. Arg. Arg. Arg. Arg. Arg. Arg. Arg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93   PBMFF 79(6)   100 76G    |
| 7 or day 8: 538 1700 103.7 103.200 D 8 agr Pt 155 101.80 101.80 101.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 103.80 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % Lodge Int.36 mD DM 288G 288G 879 1946 1946 1946 1946 1946 1946 1946 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195,75G 195 Sweeder Ex. 81/91 108.5G 108.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 51 and 60 57.22 Sept 99,1 98,6 D 8 and 19 to 195,750 195,750 F 52 and 195,750 195,750 F 52 and 195,750 195,750 P 50,75 and 195,750 195,750 P 50,75 and 195,750 195,750 P 50,75 and 195,750 195,750 195,750 P 50,75 and 195,750 195,750 195,750 P 50,75 and 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 195,750 1       | F 51- Mileub, H 84/39 4890 4750 F<br>F 31- Mileub, M 84/39 500 515 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Application of the Control of the   | 100G 54 Toverrout 78/73 98.6 98.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Missui 82 S 785 785 780G F<br>Missui 82 S 780 780 780 F<br>Missui 82 S 780 780 F<br>31: Nopo, Paur 84/89 7590G 3550 F<br>31: Nopo, Strin 85/89 4525 4500 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ** degl. 85 dO DM 93,75 92,5 18 degl. 8573 197,56 110 197,50 110 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50   | 5 101. 7% Union Efenoto 85/92 105,39G 105,33G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 4 2gl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - NOMA UCEO 250 2.50 IF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G Rightnown 85m2004 Lift 1407   8th dig 85/95 1082 993   6th dig 85/95 993 892   7th dig 85/92 164.55 104.2   7th dig 85/95 194.75   7th United the Comp. 14471 995.5 109.2   17th dig 85/95 995   6th dig 85/95 98.1 97.75   7th United the Comp. 14471 105.5 104.2   7th dig 85/95 995   6th dig 85/95 98.1 97.75   7th United the Comp. 14471 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.   | 25G 185.25   bdel KO = Kommenskobligation, KS = Komme<br>25bG 185.4G   naischatzonwessing, KS = Inhaberschuldver<br>Schwilburg, KS = Renjenschuldverschwilburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F3 oct 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53:2 Phillips GI 84/89 250 750 F<br>Piropi 36/95 189,5 177 F<br>8 Preussog 84/91 Se 58 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L dg Lik GO DM 965 966 7- Aumor 73/85 2-bg - Zhg - Aumor 73/85 96 102/85 96 102/85 96 102/85 96 102/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97 100/85 97   | 99,751   S = Scheid/einschnibiung, Kurse ohne Gewühr<br>99,6   Berlin, Br = Brenner, D = Desseldorf<br>75G 1866   F = Foundard, M = Homburg, Hn = Homburg<br>111   M = Millechae, S = Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ENE DER
ENE DER
ENFOLGREICHSTEN
KONBINATIONEN
GEHT AN DIE BÖRSE.



Addiert man Eins und Eins, ergibt das Zwei.

Kombiniert man aber Eins und Eins und sorgt dafür, daß sich beides ergänzt und reibungslos zusammenarbeitet, dann ergibt das Ganze mehr als Zwei: Ein Vielfaches an Vorteilen.

So geschehen durch die Kombination von MAHO-Werkzeugmaschine und MAHO-Computersteuerung: Einer bis dahin kaum gekannten Einheit aus Qualität und Flexibilität, die zu einer neuen Art der Produktivität führte.

Die Vorteile der computergesteuerten Werkzeugmaschinen sorgten dafür, daß sich die Positionen der Anbieter verschoben.

In den letzten zehn Jahren stieg unsere Gesamtleistung von 60 Millionen auf 340 Millionen Mark. For das lautende Geschaftsjahr sind 400 Millionen Mark geplant.

MAHO gehört inzwischen zu den größten und wichtigsten Unternehmen der Branche – und nicht zuletzt auch zu den innovativsten.

Unseren Umsatz erzielen wir zu fast gleichen Teilen im Inund Ausland, mit Schwerpunkt Im Geschäftsjahr 85/86 befrug der aktienrechtliche Jahresuberschuß 11,78 Millionen Mark (Vergleich zum Vorjahr: 4,87 Millionen Mark).

Weltweit beschäftigt die MAHO-Gruppe rund 1650 Mitarbeiter.

ir Wir investierten über 25 Millionen Mark. Oder rund 8 Prozent vom Umsatz. Dazu kamen noch einmal 6 Prozent vom Umsatz für die Umsetzung neuer Ideen. Und demnächst gehen wir an die Börse.

Wir wollen die Chancen, die der Werkzeugmaschinenmarkt bietet und die geplante Geschäftsausweitung auf die beste Art finanzieren, die es gibt: Durch Eigenkapital.

Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, schreiben Sie uns. MAHO

MAHO Aktiengesellschäft D-8962 Pfronten

| Dienstag 25: November 1986 - Nr. 274 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E                                                                                                                                                                                                                                                      | ÖRSEN UND MÄI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise — Termine Mit bräftigen Vertusten schlossen om Freitag die Gold und Silbernotlerungen an der New Yorker Comex. Schwächer ging Kupfer aus dem Markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kontr.Ne2 21.11, 22.11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | Marz 59,90-59,95 60,30-50,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Devisenterminmarks In ainam rutigen Marts helien sich die Veränderungen am 74. 11. in engen Grenzen.  1 Manai 3 Manate 6 Manate Dallar/DM 0,32-0,25 0,73-0,25 (,35-1,15 Plund/Dollar 0,45-0,61 1,50-1,77 3,53-3-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bundesschatzbriete (Zinstoul vom 1. November 1786 on "Zinstruffel in Protein jöhrlich, in Klammern Zwischenrenditen in Protein jöhrlich, in Klammern Zwischenrenditen in Protein für die jeweilige Bestäzdauor) * Ausgabe 1784/9 (1/p A) 3,50 (3,50) - 5,00 (4,23) - 5,50 (4,64) - 6,00 (4,75) - 7,00 (5,52) - 8,00 (3,70) Ausgabe 1786/10 (1/p B) 3,50 (3,50) - 5,00 (4,25) - 5,50 (4,64) - 6,00 (5,00) - 7,00 (3,39) - 7,00 (3,22) - 8,00 (4,13) Rezalarangsschäften des Bonden (Renditen in Protein). I John 1,70,7 Johns 4,75 Besidosobligationes (Ausgabebedia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renditen und Preise ven Pfandbriefen und KO  Lastationalist Orienterregepreise" bei 'contratriater res later on Affordage in the 'contratriater res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fester notierte Kaffee, Kakao präsentlerte sich<br>uneinheitlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BLEI in Kobeln                                                                                                                                                                                                                                         | Landater Matalibane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prond/DM 2,30,0,90 5,30,3,90 9,40,4,20 From 10-2 52-16 59-43 Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jun 3.90, 7 John 4.75 Bundoushigetionen (Ausgabebedia-<br>gungen in Prozent): Zins 5.75 , Kurs 100,00, Rendite 5.75  Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 4,70 (4,70) 100 7 191,2 191,1 105 1 104 0 105.0 2 4,78 (5.00) 190 1 191 7 103 6 105 6 107.5 107.5 107.5 5.55 (5.36) 190 8 107.5 107.2 197.9 107.6 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10 |
| WEITH Change (cross):  21.11. 28.17.  Bat. 278,50-779,00 282,50-782,75  West 171,25-271,75 271,75-271,50 79.00 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hundlerpreis loco RS-1 44,08 43,75  WOLLE London (Neusl. c/kg) - Krouzz. 20.11. 21.11. Dez. 556-560 534-560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verzeir. 464,00-464,50 464,00-464,50 Auf Grundlage der Meldungen Ihrer höch sten und niedrigsten Kaufpreise durch 11 Kupfervergribeiter und Kupferbeisteller                                                                                           | ALUMINIUM (cilb) 24,11, 21,11. min: Kosse 784,00-784,50 784,00-787,00 797,00-799,51 BLEI (Lft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gold 4,30-4,75 Proporti, Monotsceld 4,45-4,55 Prozent; Droimb-<br>nessgeld 4,60-4,70 Prozent, RBOR 3 Mon. 4,75 Prozent, 6 Mon.<br>4,75 Prozent.<br>Privatelislaest-litze om 24 11.: 18 bis 29 Tago 3,05 G-2 908<br>Prozent; und 30 bis 90 Tago 3,05 G-2 908 Prozent, Distressents<br>der Bundesbank om 24.11. 3,5 Prozent, Lomborstect; 5,5<br>Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bestschie         Rückzahlung<br>Preis         Kurs Bendite           Ewittectes         Preis         Datem         24.11.         ta %           EW-Bank 6.69         100,00         17.95         \$7.223         5.70           Commerzbank         100,00         22.5 %         \$8.75         6.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 6,13 (a.16) 94,00 9935 1033 1038, 1315 118,4<br>7 6,45 (6,48) 17,50 97,00 103,8 1030 111,4 1199<br>6 6,75 (6,73) 98,90 99,90 101,5 16,90 117,9 1179 118,9<br>9 6,65 16,68) 87,25 95,80 1073 1069 117,5 118,7 119,7<br>10 597 (6,70 5,475 98,69 89,00 99,98 101,7 114,7 129,7<br>15 7,05 (7,15) 80,69 89,00 99,98 101,7 114,7 129,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mol   257 (50-754,50   257,75-758,25   MAISOL New York (c/1b)   WELZEN Wheelpag (con.5/t)   US-Millshresistation lob Work   20,62   20,75   SLL 1 CH   20,66   205,46   207,46   SC/AOL Chicage (c/lb)   Dez.   14,77   14,95-14,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mar 553-555 550-852<br>Mar 556-558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MS 58, 1.VS 258-243 259-244<br>MS 58, 2.VS 311-313 312-313                                                                                                                                                                                             | min. Kasse   137,503-40,00   137,003-40,00   38,001-326,50   328,003-326,50   328,003-326,50   328,003-326,50   min. Kasse   920,00970,50   977,50978,00   3 Moncilo   945,559-44,00   972,509-52,50   3 Moncilo   975,009-52,50   | Euro-Goldmarktsätze  Medrigar- und Höchstkurse im Hondel unter Banken om 24.11. Redaktionsschluß 14.20 Uhr:  US-5 DM 5/1. 1 Monate 5%-6% 4%-4% 24-3% 3 Monate 5%-6% 4/7-4% 5%-4/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commerchank 100,00 4,8.00 41,00 6,73  Deutsche Bt. 5 287,00 23,1.75 142,00 9107  DSL-Bank R.264 157,01 72,79 122,15 5,60 1  DSL-Bank R.265 100,00 1,8.95 56,76 673  DSL-Sank R.266 100,00 1,8.95 56,76 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Die Rendite wird auf der Basis aktueller zugent betweinen (gd. %) **Aufgrund der Manktrendite ersochnete Freise die " in den omnich notierten Kurren vergleichbarer Rapiere abweichen konnen. Commerchank Rentenindez: 112,518 - /112,005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ROCKES   Whatelping (con. 170)   Rom.   14,96-14,97   15,11-15,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Old. gung. gung.<br>Dez. gung. gung.<br>Umsatz<br>Tendenz -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deutsche Alu-Gußlegierungen<br>(0M/100 kg) 24.11. 21.11.<br>lag. 225 240-257 240-257<br>leg. 226 242-259 242-259                                                                                                                                       | KUPFER-Standard mir: Kasse 378,50-899,50 906,00-907,00 3 Monatte 927,00-923,00 925,00-934,00 2INK Highergrade (£/1) mirt (Casse 56,00-567,00 540,00-557,00 3 Monate 557,50-558,00 554,00-555,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Monate 5%-6% 4%-4% 52-4% 12 Monate 5%-6% 4%-4% 5%-4% Milgetelit von: Dautsche Bank Compagnie Financière Luzembourg Luvemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ritog Ldbk A1         100,00         1,7.95         51,95         7.05           Heast Ldbk, 245         100,00         1,8.95         58,23         6,53           Hoest Ldbk, 246         100,00         1,8.00         39,80         7,05           Heast Ldbk, 247         100,00         1,8.95         57,76         6,63           Hesst Ldbk, 248         100,00         1,7.05         7,66         7,15           Hosst Ldbk, 251         100,00         21,105         27,57         7,05           Hosst Ldbk, 255         100,00         4,4.06         26,1a         7,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portomoco-Restoriodes (19-275 (19-275)  Mageriell von der COMMERISANK  News Yorker Finanzmärkbe Fed Finds (19-276)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Model State     | WOLLE Sydney (custr. c/tg) Merino-Schweißw. Standard 31.1. 21.11. Dez. 670,00-693,00 660,00-690,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leg. 251 277-289 277-289<br>Leg. 253 287-304 267-304<br>Prense für Abnahme von 1 bis 5 i frei Werk<br>Edelmetalie                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ostmarkker am 24.11 (p. 100 Mark Ost) – Serim Ankaut<br>16.00 Versaut 18.50 DM West; Franktur: Ankaut 14,75; Ver-<br>kaut 17,75 DM West<br>EGEIMORA II münzen<br>In Essen wurden am 24.11 tolgende Edekretallmünzpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hest Lidble, 256 100,00 9 4 16 13,90 6 % SGZ-Bank 60 100,00 12 6 95 57,57 6 6 5 West LB 600 100,00 1,6,07 59,25 6 5 8 West LB 603 100,00 1,6,07 39,25 7,21 West LB 606 100,00 18,06 26,35 7,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Commercial Paper   36-55 Tage   6 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAIS Chicago (c/besb)  Daz. 167,50-168,00 168,75-167,80 TALG New York (c/ib)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SISAL lendon (S/1) cil eur. Houpshoten<br>24.11. 21.11.<br>EA 689,08 689,00<br>UG 570,00 574,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bürk-Mapr. 28/28 N298   RücknPr 24400 24908                                                                                                                                                                                                            | Energie-Terminkontrokte H920LNr. 2 - New York (c/Gollone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Foliagest   Apkant Varteur   Peck ja   Inkl. Mark   Foliagest   Inkl. Mark   Foliages   Inkl. Mark   Foliages   Inkl. Mark   Inkl. Ma   | WestLB 500 120,26 16,7 89 114,90 4.57 WestLB 501 157,01 162,90 116,76 5.05 WestLB 504 141,82 110,91 109 25 5.52 WestLB 505 143,22 1,9 92 103,60 5.75  Grafitteston (DM) Assignd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### Cembiophe of Deposit   1 Monart   5,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GERSTE Winnipage (ccm.\$47) Dez. 99,00 87,99 Moir 86,00-86,30 85,90 Moi 96,80 85,90 SCHWEINE Chicago (c/lb) Dez. 54,50-54,50 54,70-54,55 GERSTE Winnipage (c/lb) Dez. 54,50-54,50 54,70-54,55 GERSTE Winnipage (c/lb) Dez. 54,50-54,50 54,70-54,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dez. 11991<br>KAUTSCHUK (enden (p/kg)<br>21.11, 20.11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GOLD (DM/kg Feingold)<br>(Basis Lundoner Firmg)<br>DegVklpr 2:290 25830<br>Rückn-Pt, 74510 25140<br>verorbeitat 265108 271008<br>GOLD (Frankfurter Börsenkurs)<br>(DM/kg) 25300 25300                                                                  | Jan 44,15-44,35 44,25-44,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 Goldman* 7,1690 198,09 248,52 34,67 20 fft. Nepoleon 5,8970 143 00 191,57 32,98 150 aft Vinanes 5,8070 145 00 191,57 32,98 15 Courteign Nov. 7,3220 179,00 222,30 53,34 15 Courteign Nov. 7,3220 179,00 222,42 30,52 150 Kronen Oster 50,4880 710,00 877,80 25,70 70 Kronen Oster 6,0990 142,00 164,68 30,29 10 Kronen Oster 10,7720 340,00 427,80 53,64 4 Dukoffen Oster 13,7700 340,00 427,80 53,64 10 Rubel Tuchern 7,7423 190,00 245,10 31,20 10 Rubel Tuchern 7,7423 190,00 245,10 31,20 Krigerman 1 Ur. 31,1035 75,00 897,18 15,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Osterreich         200 00         24 5 95         113,75         4,88           Crierreich         294,12         24 5,00         115,00         7,50           All Richfield         \$ 160         4 2 92         133,35         8,42           Compbell Soup         \$ 100         21,4 92         136,10         7,50           Prud Realty         \$ 100         15,1 97         13,55         8,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | US-Schotzweithiel 15 Wordt in 5.05 25 Wordten 5.35 US-Scottantielhe 17 June 134 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAFFE New York (c/fb)  22.11.  Dez. 149,00-149,40 144,53-147,00 Morz 75,10-71,85 71,20-71,35 149,40-143,70 Morz 151,50-152,50 149,40-149,70 Morz 151,50-152,50 Morz 151,50 Morz     | RSS 2 Dez. 60,50-61,50 40,00-61,50<br>RSS 3 Dez. 99,50-60,50 59,00-60,00<br>Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Basis Landoner Fizing) Deg - Wrip: 550,80 362,30 Rückn-Pr: 340,10 351,79 verarbeiter: 366,208 378,708                                                                                                                                                 | lon.   129.25-129.50   132.00-132.25     Febr     131.75-132.60   153.75-134.00     Marz     127.25-127.50   128.75-129.50     April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Engerend 5 U: 15,5517 395,00 473,10 30,22 2 Pond Suddiffice 7,3220 167,00 218,88 29,89 1 Rond Suddiffice 5,6610 76,00 109,44 29,89 50 CS Model,1 U: 31,1035 777,09 925,66 29,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emistentor (DoRar)         160,00         110,90         79,375         7,24           SuPont Overs         160,00         110,90         79,375         7,24           Pepsi-Co (AAI)         105,00         4,292         68,00         7,70           Bectrice Foods         100,00         92,92         59,50         10,47           Verox (AA)         107,00         11,292         62,55         8,21           Guil Oil (AAA)         100,00         17,293         64,125         8,15           Gen Elec (AAAA)         100,00         17,293         62,175         7,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US-Primerate         5.60           US-Primerate         7.64           Geldmenge (k1)         15. No. 2         7.16 No. 2           Construction         7.16 No. 2         7.16 No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KAKAO Rew Yesk (S/t) 28.11. 28.11. 20.11. 29.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20    | Dez. 273,50-215,50 273,00-215,00 203,00-215,00 203,00-215,00 203,00-215,00 203,00-215,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00-205,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203, | 1200CH 20.11. 71.11.                                                                                                                                                                                                                                   | Jon. 42,25-42,35 41,60-42,19<br>Febr. 42,85-43,00 42,60-42,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gold Am Ecgle 1 Uz 51,1055 195,00 934,80 20,35 Nob Planter Uz 51,1055 199,00 1151,40 57,02 Nob Planter Uz 51,105 96,00 125,48 40,51 Nob Planter 1/10 Uz 5,1105 96,00 125,48 40,51 Abtigatedt von der Drescher Bank, Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caterp Fin (AA) 100,00 11.7 94 52.625 530 Pennay (A+) 100,00 17.7 94 52.625 530 Secr. (AA) 100,00 17.5 94 54.75 8.68 Philip Morris: A 100,00 66.64 23.125 8.78 Gen. Bloc (AAA) 100,00 43.95 52,125 8.18 104,875 1,8 Narges 56 29.75 75 1,11% CraffordN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NYSE-Aktiocladez (New York)  Dec. (41,3) 105,05  Micro (41,2) 107,45  Mingereik van Honablower Fischer & Co. Francis (5)  [ 2 Serrod V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SOJABOHREN CHICAGO (C/besh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RITE Leados (£ligt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penis (F/1-kg-Barren) mittags 81960 83758 SILBER (p/Feinunze) Loadec kasse 371,30 36e,80 5 Mon. 391,55 594,90 6 Mon. 391,75 405,65                                                                                                                     | April 44,35 44,15<br>8OHOL-Noer York (5/Borrel)<br>21.1.<br>Oez. 15,55-15,56 14,98-15,17<br>Ion. 15,43-15,46 15,31-13,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5-10 CS - ALEXANDER STATE - 10. Secole. 9: 10. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 75 75 dgi 91 102.55 104.75 1 EDF 97 109.55 109.75 1 EDF 97 109.55 109.25 181. EEC 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SOIASCHROT Chicago (S/sht)   SOIASCHROT Chicago (S/sht)   Soiaschape      | Effautetung - Rohatoffpreise<br>Mengerongoben: 1 Vayounce (Femunze) =<br>11,1835 g; 12n = 0,4536 kg; 1 R 76 WD - (-);<br>RC - (-); 8TD - (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bondon         21.15.         20.15.           11 Morkt         31.7 (2)         333,65           PALLADRUM (L/Feinumze)         1.11.         20.11.           London         21.11.         20.11.           1. HändlPr.         84,30         93,55 | POHAL SPOTMARKT (Sfiguret) mittlere Preise in NW-diappa – alle fab 20.11. Archive to 1.20.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 dgt 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ### 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164 25 106 7 0 max 487 9 104 115 102 115 102 115 105 25 106 1 74 455 10 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 115 104 11 |
| Mairz   1943-1959   1940-1945   Sept.   197,0-197,5   Winstitz   5991   2428   ERISAAT Winnipeg (con. Sr)   21.11   28.11   Dez.   1452-1455   1471-1472   Dez.   221,70   217,50   Military   250,80   226,30   Military   250,80   226,30   226,30   Military   250,80   226,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,30   236,      | DM jo 100 kg) 24.11. 71.11.  LUMINIUM Besis London 15. Mon. 225,66-225,80 224,34-224,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mew Yorker Metaliborse 21.11. 22.11. GOLD H & H Askauf                                                                                                                                                                                                 | Iron Lg. 14,35N 14,35N 505N 505N 75,05N 75,0 | 11% of 3 12 11% of 3 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12% 15 12 | 10.5   51. Cop Cop 61   92   92   101   101   102   103   103   104   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   10 | 160 70 100 6 6 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TUCKER bondon (S/t) Nr.6 (Fob)   27.11   XOKOSÖL Now York (c/fb) - Westl. tob Werk   21.11.   22.11.   23.51.   18,50   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,56   16,5      | HEF: Basis London<br>fot Mon. 97,47-97,61 98,19-93,25<br>Iritt. M. 93,31-93,59 93,96-94,25<br>OCKE: Sasis London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLATIN<br>1.Handl-Pr. 488.00-453.00 498.00-473.00                                                                                                                                                                                                      | London (2.11) 2.11. 20.11.<br>Febr. 111,50 11;50<br>April 153,90 150,50<br>May 170,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.4. AKSinjin 5 107.875 107.875 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 107.5 | 103.25 74 Acgon 95 94 Al5 75.125 76.06 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127 107.75 194.00 194.00 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.10 195.1 |
| Unnotiz 2506 2506 CE 530,00 540,00 B FEFFER Ringapur (Stroke-Sing, \$7000 kg schw. 24.11, \$1.11. Sorow.apez 1012,50 1012,50 PALMOL Retisedom (\$70,00 370,00 870,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 3 | Iriti. M. 742,15-742,44 741,13-741,42<br>INK: Books Leading<br>Id. Mon. 150,15-153,82 152,80-155,65<br>rodPr. 186,71 125,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nov. 378,90 391,50<br>Dec. 379,00-379,50 391,50-391,50<br>Jun. 381,00 393,50<br>Febr. 382,50-383,20 394,80-395,40                                                                                                                                      | Now York (c/lb)  21.11, 32.11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en Eurolame (% 107.25 107.25 127.25 15 cd.) 9 105 105 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 9 B Hed Co. 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25  | 100 6.5 102.6 15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ORANGERSAFT New York (c/lb) 21.41, 28.11.  Jon. 121,65 - 122,65 - 122,85 - 122,85 - 122,80 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 - 122,90 -     | line-Preis Penang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dez 520,00-577,50 543,90-544,00 :                                                                                                                                                                                                                      | Edvinetz Chicago (5/1000 Scord Feet) 20.11. 20.11. Jon. 152 50-168,50 169,80-165,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7"s Goodystan'S 183,5 182,75 182,6 cc.d, cc.p. 182,5 6's dod 9's 181,85's 182,875 9s. Inc. 8, FS 164,5 9s. Inc. 8, | 1015   02   CM 97   103,375   198,25   3   Morgan 46   100   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107,075   107   | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### SIEMENS

# Wie ein PC für die Industrie aussehen sollte:

Man sieht es auf den ersten Blick: der IndustriePC ist für den industriellen Einsatz gemacht! Im 19-Zoll-Rahmen und mit geschützter Folien-tastatur (IP 65) kann ihm auch rauhe Umgebung nichts

Und erst sein "Innenleben"! Alle Standards und Schnittstellen, die im industriellen Einsatz gebraucht werden, bringt der IndustriePC von vornherein mit. Aufwendiges Aufrüsten für industrielle Anwendungen ist endgültig passé. Und AT-kompatibel ist er natürlich auch.

Wer seine Anwendungs-lösung zum Messen, Steuern, Regeln oder Erfassen von Betriebsdaten einmal erstellt hat, kann sie jederzeit schnell reproduzieren. Das modulare ProzeBinterface oder z.B. die Schnittstellen-Bau-gruppen DF 20/DF 30 helfen dabei. Ganz gleich, ob es um den Einsatz im Labor, im Technischen Büro - oder eben in der Produktion geht.

Wobei man vielleicht hinzufügen sollte, daß sich niemand einen 19-Zoll-Schrank ins Technische Büro stellen muß: der IndustriePC kann rein äußerlich - auch wie einer seiner Büro-Kollegen aussehen. Das ist dann aber wirklich nur "rein äußerlich".

Die kostenlose Informationsschrift über den IndustriePC liegt für Sie bereit. Schreiben Sie an Siemens AG, Infoservice 215/Z435, Postfach 2348, 8510 Fürth.

progress in automation: Siemens





# ant-Godain Tentan Teborse zurück!

# Ende 1986 in Paris, 1987 an weitere europäische Börsen

Marktührer in vielen seiner Aktivitäten. Seit 300 Jahren heillt die Devise: Wettbewerb. Saint-Gobain ist eine große französische Unternehmensgrut de mit internationaler Ausrichtung. Saint-Gobain, das sind über 100 Firmen, die über 100 Produkte in mehr als 100 Ländern fertigen.

Vieler neuer europäischer Autos, immer leichtere Flaschen. Gebäude mit Spiegelglasfassaden, Schleudergußrohre, glasfaserverstärkte Surfbreter... Gestern stand Saint-Gobain für den Spiegelsaal in Versailles, und heute sind es die Fassaden der Wolkenkratzer überall in der Welt, die Saint-Gobain verkörpern. Dieser Erfolg beruht auf seiner Innovationskraft und Dyna-

mik; in allen seinen Bereichen immer wieder neue Kompetenz gewinnen, um dem technischen Wandel gerecht zu werden; die Baustoffe und deren Anwendungen ständig fortentwikkeln, um den großen Wettkampf auf den weltweiten Märkten zu gewinnen.

Saint-Gobain hat es verstanden, Glas zu biegen, widerstandsfähigere und leichtere Glasfasern zu entwickeln, Parfumflakons mit Computern zu entwerfen oder auch Quartz zu verarbeiten. Durch diesen Drang zur Innovation konnte die Gruppe ihren Beitrag zur Entwicklung im Weltraum-und Nuklearbereich, in der Datenverarbeitung, in der Verpackungsund in der Bauindustrie leisten. Und gerade weil die Gruppe ihren technischen Fortschritt ständig auf die Anforderungen der internatio-

nalen Märkte ausrichtet, deshalb ist sie wettbewerbs- und konkurrenzfähig.

Saint-Gobain — seit 130 Jahren in Deutschland — entwickelt sich schnell in den USA, baut neue Fabriken in Korea und in China und verfolgt weitere Projekte in Japan, Ägypten und Australien.

Diese Dynamik hat den französischen Staat überzeugt: Saint-Gobain ist das erste französische Unternehmen, das "privatisiert" wird.

Gewinnen: Das Metier von Saint-Gobain.

## SAINT-GOBAIN - DIE ZAHLEN VON 1986 (Schätzungen)

- Umsatz: 76 Milliarden FF - Reingewinn: 1.25 Milliarden FF - 149.000 Mitarbeiter davon die Hälfte in Ländern ausserhalb Frankreichs - 2.000 Forscher - 108 Tochtergesellschaften in 17 Ländern - 200 Werke in Frankreich - 120 Werke in anderen Ländern.

In der Zundessepartet. In archiand werden die Aktien vom 24. Newember 1986 his zurs in Pezamoer 1986 von dem folgenden Bankenkonsortium unter Federfahrung der Fasische Bank ACI und Mittühnung der Baverische Vereinsbank ACI Commerchank ACI, Presider Bank ACI sowie Westdeutsche Landerbank Obereitoriale zum Kaufungeboten.



Anschriften der Grupme Samt-Gobain: Compagnie de Saint-Gobain: Generaldelegation für Deutschlund. VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH; Gevetex Textilglas-GmbH; Viktoriaallee 3-5, 5100 Aachen.

Grundweig + Harmann und Glasfiser AG: Bürgermeister-Gründweig-Strasse 1,6700 Ludwigshafen. G - H.) ONTAGE GmbH, Westendstrasse 17,6700 Ludwigshafen. Halbergerhütte GmbH: Saarbrücker Strasse 51,6604 Saarbrücken-Brebach

dell in light

# WELT®REPORT

Gastech 86

# Im Strudel des Ols

·····Von HANS BAUMANN

Datsie ihre Preise an die des Öls gebunden haben, sind sie nun gezwungen, mit ihrer Konkurrenzenergie das Tal der Tränen zu durchschreiten. Der Preis für importiertes Erdgas lag im August bei durchschnittlich 24 Pfennig je Kubikmeter. Das sind 37,4 Prozent weniger als im August 1985.

Die Selbstkosten der Förderländer sind unbekannt. Es kann daher nicht gesagt werden, bei welchen Gaserlösen sie in die Verlustzone geraten. Die Rentabilität wird aber auch mitbestimmt von der Art der Quelle, ihrer Geologie und ihres Reichtums. Gas aus den Tiefen der Nordsee zu gewinnen oder aus den Tundren Sibiriens und diese flüchtige Energie über komplizierte Pipeline-Systeme fortzuleiten, erfordert nicht nur hohen finanziellen Aufwand, sondern auch Engelsgeduld beim Kapital-Rückfluß.

Unter solchen Bedingungen ist es eine herbe Bürde, Erlösein-bußen in der Größenordnung von 20 Prozent im Durchschnitt des ganzen Jahres hinzunehmen. Es ist durchaus denkbar, daß manche Gasquelle durch diesen Preisverfall marginal geworden ist. Sicher ist aber, daß die Förderländer zur Zeit nicht mehr explorieren, womit die Gefahr für die Verbraucherländer wächst, daß die Gasströme mit der Zeit schmaler werden und die Preise steigen.

Die Grundphilosophie der Förderländer, daß jedes einzelne Gasprojekt permanenten wirtschaftlichen Nutzen garantieren müsse, ist erschüttert. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Zu Beginn dieses Jahrzehnts haben einige westeuro-päische Staaten mit Gaslieferländem Fixpreise vereinbart.

Diese Importländer müssen heu-te feststellen, daß die Exporteure nicht nur ihr Gas, sondern auch ihre Ertragsprobleme an ihre Abnehmer verkauft haben.

Ähnliche Probleme haben sich die Franzosen eingebrockt. Im Juni unterschrieb die Gaz de France zusammen mit den Belgiern, Niederländern und der Ruhrgas AG einen Erdgasbezugsvertrag mit den Norwegern. Er sollte die Basis sein für die Entwicklung des Erdgasfeldes "Troll", das rund 100 Kilometer 900 Kilometer nördlich von Emden liegt. Rund 1360 Milliarden Kubikmeter Erdgas werden in diesem Feld vermutet. Mit ihm würden die insgesamt gewinnbaren norwegischen Erdgasreserven auf 2300 Mil-liarden Kubikmeter steigen und damit auch die deutsche Erdgasversorgung über das Jahr 2020 hinaus decken belfen.

Der Vertzag mit dem europäi-schen Erdgaskonsortium vom Juni sieht vor, daß Frankreich jährlich acht Milliarden Kubikmeter aus dem Troll-Feld bezieht, die Belgier zwei Milliarden, die Holländer ebenfalls zwei Milliarden und die Bundesrepublik wie Frankreich acht Milliarden Kubikmeter. Die Lieferung soll mit kleineren Mengen 1993 beginnen und sich bis zum Jahr 2000 auf die volle Vertragsmenge erhöhen. Von den jeweiligen Regierungen mußten bis Oktober die Genehmigungen für diese Verträge beigebracht werden, was bis

auf Frankreich geschah. Politiker in Paris knüpften jedoch in letzter Minute an den Vertrag mit Oslo Bedingungen, die Norwegen nicht akzeptieren kann.

In wesentlichen ist es die Forde-rung nach größeren Aufträgen aus rung nach größeren Aufträgen aus Osio für die französische Industrie, um die für die Franzosen negative Handelsbilanz mit Norwegen auszugleichen.

> Doch der norwegische Energie-minister Arne Oien lehnt strikt ab. Er verweist darauf, daß Sonderrechte die übrigen Vertragspartner Oslos diskriminieren würden, daß eine solche Regelung zu einem Präjudiz werden könnte und daß das gesamte Gasprojekt "Troll" so scharf kalkuliert sei, daß keine gro-Ben Spielräume mehr vorhanden seien. Die vorhandenen Spielräume, also die Gewinnchancen, dienten in Norwegen dazu, die Beschäftigung der Bevölkerung zu sichern. Und davon will man nichts an Paris

Bis Ende November haben die Franzosen jetzt noch Zeit, den Vertrag zu genehmigen, den schließlich die wirtschaftlich denkenden Verantwortlichen bei der Gaz de France unterzeichnet haben. Die aus Frankreich vorliegenden Zahlen über Erdgasförderung, Import und Verbrauch bis zum Jahr 2000 lassen darauf schließen, daß die mit Oslo kontrahierten Mengen von acht Milliarden Kubikmeter im Jahr gut gebraucht werden können, es sei denn, man bedenkt, daß die Franzosen erhebliche Überkapazitäten bei Kernkraft geschaffen haben, mit denen sie auf die Nachbarländer im Osten, also auch in die Bundesrepublik, vorstoßen möchten, was bis heute in nennenswertem Umfang nicht gelungen ist.

Die Sorge lag nahe, daß nach einem Ausscheren der Franzosen das ganze Troll-Projekt scheitern werde, womit auch für die Bundesrepublik die Erdgasversorgung nach 2000 problematischer geworden wäre. Doch da kommen von Arne Öien beruhigende Nachrich-

Der Operator für Troll, die britische Shell, hat Oslo wissen lassen, daß die Ausbaukosten entsprechend dem kleineren Liefervolumen von bisher geplanten 25 Milli-arden Kronen auf 21 Milliarden gesenkt werden können.

Wie Paris sich also auch immer entscheidet: Troll wird entwickelt und damit die Tür aufgesto-Ben für die Gasversorgung auch der Bundesrepublik im nächsten Jahrhundert

Unabhängig von den Gesprächen mit den Franzosen verhandelt Oslo auch mit den Italienern und den Spaniern über Erdgaslieferungen, um Troll zu sichern. Mit Österreich gelang bereits ein Abkommen über die Lieferung von einer Milliarde Kubikmeter im Jahr. Die Belgier, Niederländer und die Bundesrepublik sehen keine Möglichkeit, über die kontrahierten Mengen hinaus weitere Gasmengen abzunehmen, da die Energieversorgungslage es nicht zuläßt.

Das Beispiel Troll zeigt also, daß es ungeheuer schwierig ist, in Zeiten eines Energieüberflusses neue Quellen für die Lieferung zu erschließen. Der Milliarden-Aufwand wäre in die See gesetzt, wenn der Ölpreis auf dem heutigen Niveau verweilte. Norwegen spekuliert also auf die Zukunft, auf wieder erheblich steigende Ölpreise, denen dann das Gas folgen kann mit dem Resultat, daß sich von 1993 an "Troll" nicht nur als Gas-, sondern auch als Renditequelle bezahlt



Von der Nordsee bis zum Mittelmeer: Rund 174 000 Kilometer lang ist das europäische Erdgasverbundsystem.

# Erdgas – der Sieger am Wärmemarkt

Mit 23 Prozent ist es heute die Nummer 2 - Lange Laufzeiten der Lieferverträge sichern die Versorgung

Das Erdgas ist eine junge Energie. In den sechziger Jahren begann die Ablösung der Kohle am Wärmemarkt durch das preislich kaum schlagbare leichte Heizöl. Dieses Heizől ist auch heute noch am Wärmemarkt die Nummer eins. Erdgas kam erst Mitte der sechziger Jahre zögernd an den Markt. Nach der Ölpreiskrise 1973 aber orientierten sich die Verbraucher - auch aus Gründen der Versorgungssicherheit - mehr und mehr an Strom und an Erdgas. So ist in den letzten Jahren mehr als die Hälfte aller Neubauten mit einer Erdgasheizung ausgestattet worden.

Der Wärmemerkt insgesamt ist die Summe des Verbrauchs an Endenergie durch Private, Gewerbetreibende und Industrie. Im vergangenen Jahr hatte er ein Volumen von 196 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (SKE). Für das laufende Jahr wird mit einer Erhöhung des Wärmemarkthedarfs von rund zehn Prozent gerechnet. Den größten Energiebedarf hat der sogenannte HuK-Bereich, also Haushalte und Kleinverbraucher (Gewerbe). Diese Gruppe benötigte 118 Millionen Tonnen SKE. Das Erdgas hatte in diesem Bereich einen Anteil von 22 Prozent. Der Endenergieverbrauch der Industrie betrug 78 Millionen Tonnen SKE. 23 Prozent davon waren Erdgas. Das Öl hielt einmal über 50 Prozent des Energiebedaris am Warmemarkt. Aber auch heute sind es immer noch mit 63 Millionen Tonnen SKE beachtliche 32 Prozent. Erdgas folgt heute schon auf Platz zwei mit 44 Millionen Tonnen SKE, das sind 23 Prozent. Unmittelbar darauf folgt die Elektrizität mit 41 Millionen Tonnen SKE oder mit 21 Prozent. Zurückgefallen sind Stein- und Braunkohle mit 27 Millionen Tonnen SKE, das sind noch

Die Lieferanten gehören nicht der Opec an

Von den rund 24 Millionen Haushalten in der Bundesrepublik und in West-Berlin nutzen zur Zeit etwa sieben Millionen das Erdgas, das nicht her keinen zusätzlichen Raumbedarf hat, dem Heizöl im Preis stets folgt and in hohem Made umweltireundlich verbrennt. Es kommt wie Wasser aus der Wand. Die Marktforschung daß um 1990 etwa acht Millionen Haushalte mit Erdgas heizen und ko-Auch die Versorgungssicherheit ist

bei Erdgas in hohem Maße gewährleistet. 29 Prozent des benötigten Gases stammen aus deutschem Boden. 32 Prozent kommen aus den Niederlanden, 13 Prozent aus Norwegen und bisher rund zwei Prozent aus Danemark. Der Anteil des Gases aus der Sowjetunion beträgt zur Zeit 24 Prozent. Die deutsche Gaswirtschaft bezieht also ihr Gas ausschließlich aus Ländern, die nicht zur Opec gehören. Die Versorgungssicherheit wird

auch dadurch gewährleistet, daß die Lieferverträge Laufzeiten von 20 bis 25 Jahren haben. Die Lieferanten wiederum sind brennend am Absatz ihres Gases interessiert, da sie für die Erschließung der Quellen, ihre Unterhaltung und für den Abtransport des Gases bis zur Grenze des Empfängerlandes Milliarden-Investitionen vorgenommen haben, die sich nur rentieren, wenn das Erdgas kontinuierlich

Noch ein Wort zu den Erdgaspreisen, die von den großen Zuliefergesellschaften zum 1. Oktober um rund

der Erdgaswirtschaft rechnet damit, 30 Prozent gesenkt worden waren. Dieser Preissenkung lag die Entwicklung des Heizölpreises im 1. Halbjahr 1986 zugrunde. Da aber der Heizölpreis auch in der zweiten Jahreshälfte weiter verfiel, ist es sehr wahrscheinlich, daß zum 1. April nächsten Jahres oder aber schon zum 1. Januar der Erdgaspreis emeut zurückgenommen wird.

> Preis wird zu neuen Terminen korrigiert

Viele Kommunen, die ihr Erdgas von den Ferngasgeseilschaften beziehen, sind inzwischen dazu übergegangen, mit ihren Lieferanten Annassungsfristen von einem Vierteljahr zu vereinbaren.

Wurden die Gaspreise bisher jeweils zum 1. April und zum 1. Oktober korngiert, so wird das künflig in vielen Fällen auch zum 1. Januar und Verbraucher kommt so schneiler in den Genud fallender Ölpreise. Er wird aber auch eher zur Kasse geoeten, wenn der Ölpreis wieder steigt und mit ihm der Erdgaspreis. Bm.

#### Gastech 86: Symposion für die Fachwelt

Zum zweiten Male in Hamburg findet die zwölfte internationale Kongreß-Ausstellung über Flüssiggas statt. Eröffnet wird die "Gastech 86" heute, auf der bis zum 28. November etwa 1500 Fachleute aus mehr als 50 Ländern erwartet werden.

Das Kongreß-Programm gliedert sich ir. neun Themenkreise mit über 50 Einzelbeiträgen und spricht die Schlüsselthemen der Erdgas- und Flüssiggasmärkte im Energie- und Ronstorfbereich an.

Die Themenkreise in Hamburg sind beispielsweise:

Erdgas LNG LPG-Produktion und -märkte. Petrochemische Gase, Flüssiggas-Häfen. Terminals und Lagerung, Sicherheit und Training, Flüssiggas als Transportbrennstoff und die Entwicklung von Gasfeldern der Zukunft.

Integriert in die "Gastech" ist eine Fachschau mit mehr als 100 Ausstellern von Dienstleistungen, Anlagen und Geräten für Gewinnung. Transport, Lagerung und Verteilung von verflüssigtem Erdgas und Petroleumgasen. Wichtige Tagungspunkte werden auch in diesem Jahr wiede: die technischen Exkursionen sein. Den Konlerenz-Delegierten wird die Möglichkeit geboten, LNG- und LPG-Anlagen zu besuchen.

Der Marktbereich der verflüssigten Gase gewinnt sowohl unter dem Gesichtspunkt der Energieversorgung als auch der Rohstofftechnik eine wachsende Bedeutung für alle Industrieländer. Erdgas und Erdölbegleitgas sind weltweit in interessanten Mengen verfügbar, jedoch weniger in den Industrieländern, wo sie dringend benötigt werden, sondern in den Ölförder- und Drittländern.

Erdgas ist heute für Energieversorgung so wichtig geworden, daß auch technisch hochwertige Verfahren, Arlagen und große Investitionen für Verflüssigung. Zwischenlagerung. Umschlag, Transport und Verteilung in Kauf genommen werden.

Petroleumgase sind Nebenprodukte der Rohöldestillation und bilden in verflüssigter Form oder unter Druck als LPG in vielen Ländern die Basis der haustechnischen Energieversorgung. Mit der Entwicklung neuer Techniken wird Flüssiggas nicht nur zum sauberen, sondern auch schadstoffarmen Brennstoff für Kraftfahrceuse, wie der Veranstalter der "Gastech 65" betont.

#### Gastech 88 in Malaysia

Die nächste internationale Gastech 1988 wird eine exotische Heimat haben: Malaysia, und dort in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Veranstaltungsort ist das neue Putra World Trade Centre.

Dieses Centre, das kurz PWTC genannt wird, bietet Konferenz- und Ausstellungsmöglichkeiten, die den höchsten internationalen Ansprüchen genügen. In den zum Centre gehörenden "Türmen" befinden sich Biiro- und Geschäftsräume sowie erstklassige Unterbringungsmöglichkeiten im Pan Pacific Hotel, das ım Dezember eröffnet wird.

Vorhanden sind ein Plenarsaal für 3560 Personen, zwei Konferenzsäle und 13 Meeting-Räume. Ausgestattet ist das Centre für maximal 6500 Teilnehmer. Logistik und Informatik sind nochmodern. Im Bankett-Bereich finden bis zu 1800 Personen

#### Zusätzlich Sicher gewinnbare gewinnbare Förderung Reserven Ressourcen (Stand 1.1.86) 1985 (Stand: 1.1.86) Mio t SKE MrdtSKE Mird ! SKE UdSSR/Osteuropa/ 880 52,5 56.0 China 565 19,0 Westeuropa 215 7,8 4,8 Súdamerika 7,3 Kanada 3,4 11,5 Fernost/Pazifik 8.7 Mittel- und Nahost 29,1 34,5 Mittelamerika 1,4 3,0 Afrika 14.4 118,6 157,6

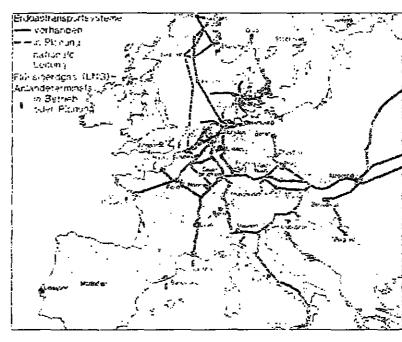

# EB Informer.

Als führender Produzent von Erdöl und Erdgas wir diesen Beitrag auch in Zukunft leisten wolin der Bundesrepublik Deutschland und als bedeutendes Gasversorgungsunternehmen haben wir uns die Aufgabe gestellt, unsere Kunden wickeln oder langfristige Importverträge abzulangfristig und sicher zu versorgen.

Da Energie, die heute verbraucht wird, morgen nicht mehr zur Verfügung steht, müssen wir neue Quellen erschließen und die Nutzung vorhandener so weit wie möglich verbessern. Die Förderung aus unseren deutschen Erdgasvorkommen ergänzen wir durch Erdgasbezüge aus den Niederlanden, dem norwegischen und dänischen Teil der Nordsee und aus der UdSSR. Mit unseren nationalen und internationalen Aufkommensquellen decken wir mehr als 25% des Erdgasbedarfs der Bundesrepublik Deutschland. Damit leisten wir einen beachtlichen Beitrag zur Sicherheit der Energieversorgung. Weil

len, müssen wir schon heute die Voraussetzungen dafür schaffen. Neue Vorkommen zu entschließen, dauert seine Zeit. Wir sind mit Energie

BEB Erdgas und Erdől GmbH Riethorst 12, 3000 Hannover 51



mit Energie dabei











## Technologie für die Welt

Seit dem 17. Oktober 1986 arbeitet die Synthesegasanlage Ruhr (SAR), an der die Ruhrchemie AG und die Ruhrkohle Oel und Gas GmbH je zur Hälfte beteiligt sind. Verfahrensgrundlage sind die Ergebnisse der von 1978 bis 1985 in Oberhausen betriebenen Versuchsanlage zur Kohlestaub-Druckvergasung. Die gemeinsam von Ruhrkohle und

Ruhrenemie entwickeite Kohlevergasungstechnologie wird bereits in verschiedenen Industrieprojekten weltweit genutzt. Seit 1983 erzeugt die Tennessee Eastman Co. Chemieprodukte in Kingsport/USA mit einem Kohledurchsatz von 820 Tonnen pro Tag; und seit 1984 in Betrieb ist eine Anlage von Ube Industries in Japan.

# Auf die Verbrennung folgt jetzt die Chemie

Ganz jung ist sie, die Synthesegasanlage Ruhr in Oberhausen-Holten - Fortsetzung der Kohlepolitik auf einem intelligenteren Niveau

us Kohle kann man mehr ma-A chen als Feuer zitierte Wirtschaftsminister Martin Bangemann den Grundgedanken der neuen Synthesegasanlage Ruhr in Oberhausen-Holten bei der Eröffnung am 17. Oktober.

Die Ruhrchemie AG, Oberhausen-Holten (eine hundertprozentige Tochter der Hoechst AG, Frankfurt), und die Ruhrkohle Oel und Gas GmbH, Bottrop, hatten 1983 die Synthesegasanlage Ruhr GmbH (SAR) gegründet, die auf dem Gelände der Ruhrchemie eine industrielle Kohlenstaub-Druckvergasungsanlage errichtete. 220 Millionen Mark wurden mit Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums investiert. Bonn und das nordhreinwestfälische Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie bezuschussen den Einsatz deutscher Steinkohle mit 60 Mark je Tonne. Mit dieser Anlage wird erstmals seit 1945 wieder ein deutsches Chemiewerk mit Synthesegas aus Kohle versorgt. 250 000 Tonnen Kohle wird die Ruhrkohle AG jährlich liefern, aus denen 400 Millionen Kubikmeter Gas hergestellt werden. Davon können je nach Fahrweise bis zu 320 Millionen Kubikmeter als Synthesegas und bis zu 140 Millioner Kubikmeter als Wasserstoff produziert werden.

Synthesegas und Wasserstoff werden für die Herstellung von Erzeugnissen der Oxo-Synthese in die Produktionsanlagen der Ruhrchemie AG eingespeist. Heimische Steinkohle ersetzt somit schweres Heizől, aus dem diese Gase bisher hergestellt wurden - und das in einer Zeit, in der alle Welt die Preisvorteile des billigen Öls

#### **Problematische Bewertung**

nächste Ölpreisschock \_Der kommt bestimmt, betonte Heinz Horn. Vorstandsvorsitzender der Ruhrkohle AG in Essen, bei der Inbetriebnahme der Anlage. Energiepolitik und Versorgungssicherheit werden nicht vom Tagespreis bestimmt, wenn man nicht eines anderen Tages

einen weit höheren Preis bezahlen

"Als wir das Projekt Synthesegasanlage Ruhr begannen, lag der Preis für schweres Heizöl bei 510 Mark je Tonne, heute kostet die Tonne 150 Mark. Die wirtschaftliche Beurteilung der Anlage ist daher im Augenblick nicht unproblematisch. Wenn wir aber die Technologien, die wir hier entwickelt haben, wieder verfallen ließen, wenn wir etwa auch die heimische Kohle aufgeben würden, nur weil Importkohle vorrübergehend billiger zu haben ist, dann wären wir mit einem Autofahrer zu vergleichen, der gerade zwei Unfälle hinter sich hat, den nächsten kommen sieht und dennoch seine Haftpflichtversicherung kündigt." Damit zielt der RAG-Vorstandsvorsitzende auf die beiden "Ölunfälle" des letzten Jahrzehnts ab.

Die Synthesegasanlage Ruhr ist in enger Nachbarschaft zu den weiterverarbeitenden Betrieben der Ruhrchemie AG errichtet worden, deren Versorgungs- und Hilfsbetriebe und deren umfangreiche Infrastruktur von der SAR genutzt werden. Sie stellt die industrielle Nutzung der von Ruhrkohle AG und Ruhrchemie seit 1978 gemeinsam weiterentwickelten Kohlenstaub-Druckvergasung nach dem Texaco-Verfahren dar. Hierzu haben die Partner bis 1982 eine Demonstrationsanlage mit Förderung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen betrieben.

#### Reduzierte Emissionen

Der Einsatz der Texaco-Kohlevergasung wurde in einem Kombi-Kraftwerk in den USA bereits erfolgreich demonstriert. Die Vorteile des Kombi-Kraftwerks sind ein hoher thermischer Wirkungsgrad, der höher als beim konventionellen Kraftwerk liegt. Außerdem werden die Emissionen an Staub. Schwefeldioxid und auch Stickoxiden drastisch reduziert.

Verantwortlich für Planung und Bau der Synthesegasanlage Ruhr war das Dortmunder Ingenieurunternehmen Uhde GmbH. Auf der Basis des

gleichen Texaco-Verfahrens bearbeitet die Firma Uhde derzeit ein Großprojekt zur Kohlevergasung in Schweden. Aus täglich 2000 Tonnen Steinkohle sollen dort Ammoniak, Heizgas und elektrische Energie gewonnen werden. Die Abwärme der Anlage soll zur Erzeugung von Heißwasser für das Fernwärmenetz von Stockholm genutzt werden.

"Der Weg zu neuen Ufern, zu neuen Technologien sei eine notwendige Aufgabe gerade der Energiewirtschaft, betonte Wirtschaftsminister Martin Bangemann. Bei der Beurteilung der Kohleveredlungstechnologie bestehe erfreuliche Übereinstimmung zwischen öffentlicher Meinung, Industrie, Energieversorgung sowie bei allen Parteien.

Die Erfolge der in Oberhausen-Holten geleisteten Entwicklungsarbeit spiegeln sich in Lizenzvergaben nach USA, Japan, China, Schweden und wahrscheinlich demnächst auch nach Holland wider. Synthesegas, Wasserstoff, Methanol und Ammoniak sind auch dort die Produkte.

#### Rohstoff Gas aus Kohle

ie aus den Bergwerken der Ruhr-kohle AG mit der Bahn angelieferte Kohle gelangt in der Großanlage über eine Entladestation und Förderbänder in das Kohlelager. Anschließend wird die Kohle mit Wasser in einer Naßmahlung zu einer Suspension verarbeitet. Hochdruckpumpen fördern diese Kohle-Wasser-Suspension unter Druck zum Vergasungsreaktor. Für die Vergasung wird Sauerstoff benötigt. Die Vergasungstemperatur liegt je nach Kohle zwischen 1200 und 1500 Grad Celsius.

Das bei dieser Temperatur erzeugte Rohgas wird zunächst in einem Strahlungskühler auf etwa 700 Grad Celsius abgekühlt. Dabei erstarrt die Schlacke, die in ein Wasserbad fällt und über ein Schleusensystem den Druckteil der Anlage verläßt. Das

Rohgas wird in einen Synthesegas strom für die Oxoproduktion und einen Wasserstoffstrom für Hydrierzwecke aufgeteilt.

Die im Prozeß zurückgewonnene Wärme des Rohgases dient zur Erzeugung von Dampf, der von der Ruhr-chemie AG als Prozeßdampf genutzt wird. Dieses System der Abwärmenutzung ist Voraussetzung zum Einsatz der Kohlevergasung in Kombi-Kraftwerken.

Der Einsatz von Kohlegas in Gas-/ Dampsturbinen-Kraftwerken hat besondere Vorteile. Die Cool Water-Anlage in Kalifornien, seit 1984 in Betrieb, gilt als das sauberste Kohlekraftwerk der Welt. Auch in Europa hat diese Form der Kohleverstromung wegen ihrer hohen Umweltverträglichkeit Zukunft.

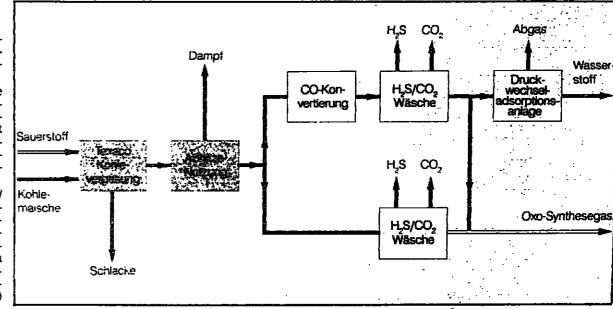

#### Mobile Energie – unabhängig vom Leitungsnetz Absatz von Flüssiggas hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt - Besondere Bedeutung bei Camping und Caravaning

🖟 n den letzten zehn Jahren hat sich der Flüssiggasabsatz in der Bundesrepublik auf dem Sektor der Haushalts-, Industrie- und Gewerbe-

versorgung mehr als verdoppelt. Im Jahre 1976 wurden noch 613 000 Tonnen Flüssiggas umgesetzt. Nach den bisher vorliegenden Zahlen des Deutseine Versorgungsunternehmen in diesem Jahr mehr als 1,3 Millionen Tonnen ausliefern. Das Gesamtvolumen des deutschen Flüssiggasmarktes wird sich einschließlich der Raffinerielieferungen an Großchemie und Großindustrie voraussichtlich wieder auf 2.4 Millionen Tonnen belaufen.

Ebenso wie Erdgas in den letzten Jahren für einen Umbruch auf dem Energiemarkt sorgte und hohe Zuwachsraten erzielte, konnte sich auch Flüssiggas als mobile Energie, die Gaskomfort unabhängig vom Leitungsnetz bietet und mit den gleichen technischen Vorzügen wie Erdgas ausgestattet ist, durchsetzen.

Diese Entwicklung wurde dedurch begünstigt, daß der starke Konkurrent Erdgas den Gedanken der Gasverwendung mit ihren spezifischen Vorteilen und ihrer Wirtschaftlichkeit im Energiemarkt schnell durchsetzen

Die Entscheidung für die Energie Gas ist also nicht an den Verlauf des Erdgasnetzes gebunden. Flüssiggas bietet vor allem dort, wo keine Erdgasleitung hinführt, eine echte Alternative. Denn die Mobilität von Flüssiggas macht Energiekomfort überall

6625 Püttlingen 3 - Postfach 3 06 - Tel. (0 68 06) 4021

Was ist eigentlich Flüssiggas? Mit diesem doppelsinnigen Begriff eines flüssigen Gases werden die leicht siedenden Kohlenwasserstoffe Propan und Butan bezeichnet. Sie sind unter normalen atmosphärischen Bedingungen gastörmig, verflüssigen sich schon unter geringem Druck.

Dieser markanten Eigenschaft verdankt das Flüssiggas - im internationalen Fachjargon "LPG" (Liquefied Petroleum Gas) genannt und nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas "LNG" (Liquid Natura! Gas) seinen Namen. Da es in flüssigem Zustand nur einen Bruchteil seines Gasvolumens beansprucht (1/260), läßt es sich in großen Mengen in Druckbehältern lagern und in Bahnkesselwagen, Schiffen, Straßentank-wagen und Stahlflaschen an jeden Ort transportieren.

In den dreißiger Jahren wurde damit begonnen, für die Belieferung von Haushalten Flüssiggas in Stahlflaschen zu füllen. Seit 1964 ist neben die Flaschengas-Versorgung bei grö-Berem Bedarf die Tankgas-Versorgung getreten. Das eröffnete ganz neue Möglichkeiten der Energieversorgung.

Selbst im kleinsten "Einödhof" fern von allen Energieschienen – konnte nun mit Flüssiggas-Vollversorgungsanlagen (Heizen. Kochen, Warmwasserbereitung) – stadtüblicher Komfort einziehen. Straßentankwagen füllen auf Abruf die bei Verbrauchern aufgestellten druckbeständigen Tanks, die je nach Bedarf eine oder mehrere Tonnen

Gas fassen. Diese moderne Gas-Technik macht heute schon mehr als 80 Prozent des gesamten Flüssiggasabsatzes aus. Insgesamt setzen heute mehr als 1,5 Millionen private Verbraucher Flüssiggas aus Tank und netz gewährleistet mit ausreichender Lagerhaltung eine sichere Versor- dient Flüssiggas der Industrie als gung der Verbraucher. Aus der Viel- Energiequelle für Prozest- und Heiz-

Der Flüssiggasverbrauch steigt

zahl der Anwendungsbereiche (die Branche nennt nahezu 2000) sollen hier nur die wesentlichen Gebiete genannt werden: Neben der Energieversorgung im Haushaltsbereich, für die Versorgung im Neubau genauso wie

Kräftig zugelegt

hat der Verbrauch as

Flüssiggas im Jahr 1985, Mit

einer Steigeru

von 13,5 Proze

out rund 2,42 Millionen

Prozest hat de:

den größten Marktanteil des

ladvstrie gingen 37 Prozent. Stark

gestiegen ist die Nachfrage

zehn Prozent dei

GRAFIK: IMPRESS

im privates Bereich. Fast

Havshalte

in die ches

sich der

Flasche ein. Ein dichtes Versorgungs- für den nachträglichen Einbau bei der Modernisierung von Althauten

wärme mit besonderen Qualitätsansprüchen: umweltfreundlich und wirtschaftlich. Flüssiggas-Infrarot- und Wärmewellen-Heizungen werden zunehmend in Werkshallen und Sporthallen eingesetzt. Auch im Straßenbau

> der Bautentrockung und zur Aufrechterhaltung des Winterbaus ein. In der Landwirtschaft hilft Flüssiggas bei der Vieh- und Geflügelaufzucht, und im Hotel- und Gaststättengewerbe ist Flüssiggas als saubere, wirtschaftliche und fein regulierbare

hat Flüssiggas einen gewichtigen

Platz bei der Aufbringung von Stra-

Bendecken, und die Bauwirtschaft

setzt Flüssiggas unter anderem bei

Minus (A)

.1.7 Lis

Energie gefragt. Absolute Vormachtstellung genießt Flüssiggas als Energiequelle im gesamten Freizeitbereich, wobei Camping und Caravaning eine besondere Rolle spielen. Die Vorzüge der Mobilität, der hohen Heizkraft und der rückstandsfreien Verbrennung kommen hier besonders zum Tragen.

In Verbindung mit sinkenden Rohölpreisen und fallendem Dollarkurs haben die internationalen Beschaffungspreise für Flüssiggas so stark nachgegeben, daß sich dies auch für die Verbraucher spürbar ausgewirkt hat. Zwischen Januar und Oktober 1986 wurden die Preise für Flüssiggas in mehreren Schritten bis zu 35 Prozent gesenkt. Dadurch hat sich die Wettbewerbssituation für die Energie Flüssiggas in der Bundesrepublik Deutschland weiter verbessert.

St. M.-R.

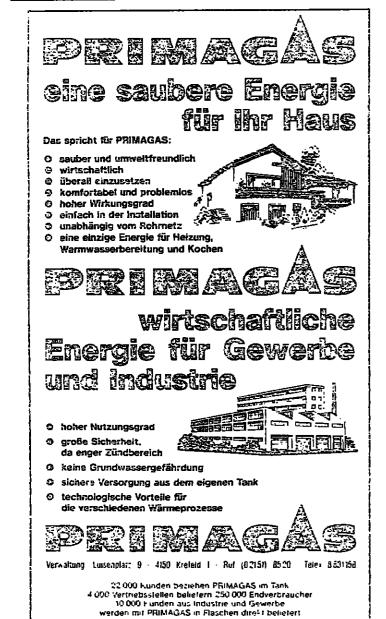

4400 Münster - Postfach 69 40 - Tel. (0251) 695-0



# KLOCKNER GAS

Großchemie und

1.180.068 t

**Großindustrie** 

Wir versorgen Sie:

Verbrauch 1985 in Tonnen

Haushalte

Landwirtschaft

Freizeitbereich

Gewerbe und Industrie

1.238.051 t

mit Flüssiggas (LPG) - Propan, Butan, Gemischen aus inländischer und ausländischer Produktion.

Wir decken Ihren Bedarf: für Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe, Haushalt und Freizeit.

Wir liefern LPG als Chemierohstoff und Autogas. Wir transportieren LPG: in der Flasche, im Tankwagen, im Kesselwagen, im Schiff.

Wir bieten Ihnen:

technische Beratung, Aufstellung und Wartung von Tankanlagen, eigene Läger, Füllstellen und Vertriebsstützpunkte. eigenen Fuhrpark.

Wir arbeiten international: Wir importieren, exportieren und schließen Transitgeschäfte ab.



Geschäftsbereich Gas Telefon (0203) 18-1

Duisburg · Bamberg · Bad Harzburg · Hamburg · Krefeld · Köln · Leer · Marburg Oldenburg · Osnabrück



W:-

# هكذا مند لاحل

# In Brunsbüttel und Emden geht die LNG-Flotte vor Anker

Ladekapazität für den Flüssiggas-Transport von über 3,5 Millionen Tonnen - Umweltfreundliche Energie durch geringe Schadstoffemissionen

Ceit Flüssiggas als hochwertige Energie mit besonderen Vorzügen anerkannt wird, wurden weltweit große Anstrengungen unternommen und Milliarden-Dollar-Beträge investjert, anfallende Flüssiggase bei der Rohöl- und Erdgasförderung zu gewinnen, statt weiterhin abzufackeln.

Eitissiggase, Propan und Butan, werden bevorzugt eingesetzt, wo ein gasformiger Brennstoff mit wirtschaftlichen und technologischen Vorteilen verlangt wird, einfach zu handhaben ist und vom Standpunkt des Umweltschutzes günstig beurteilt wird. Propan wird in überwiegendem Maße in den Bereichen Haushalte und Gewerbe verwendet, während Butan verstärkt in der Industrie, in der Chemie und zur Gaserzeugung eingesetzt wird.

en contra

0. cm 1

The state of the s

T. De-L. Berge

CHARLES TO

Fact office

35.55 35.77

eraging au 🕏

- E-

Im vergangenen Jahr konnte der Gesamt-Flüssiggas-Absatz in der Bundesrepublik um 13,5 Prozent auf annähernd 2,4 Millionen Tonnen gesteigert werden. Mit einem Anteil von rund 63 Prozent blieb der Energiebereich das bedeutendste Marktsegment des Inlandabsatzes. Die besonders stark gestiegene Nachfrage im Haushaltsbereich ist auch auf einen langen und harten Winter zurückzuführen.

Gewonnen wird Flüssiggas bei der Rohöl- und Erdgasförderung sowie bei der Rohölverarbeitung in den Raffinerien. Die größten Mengen werden in den Opec-Ländern, in Nord- und Südamerika und in der Nordsee gefördert. Da sich die Flüssiggas-Verbrauchszentren häufig nicht mit den Produktionsschwerpunkten decken, waren für die Nutzbarmachung des Flüssiggases sowohl in den Exportund Importländern als auch für den Sectransport erhebliche Investitionen erforderlich. So beträgt heute die Ladekapazität der für den internationalen Flüssiggastransport notwendigen Tankerflotte über 3,5 Millionen Tonnen.

Importanteil: 37 Prozent

In der Bundesrepublik konnte der durch die Stillegung von Raffineriekapazitäten bedingte Produktionsrückgang durch Importe ausgeglichen werden, da Flüssiggas international in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht. 1985 importierte die

890 000 Tonnen, so daß sich - bezogen auf den gesamten Inlandsabsatz – ein Importanteil von 37 Prozent er-

Der zunehmenden Bedeutung der Flüssiggasimporte hat die Branche durch den Aufbau einer beachtlichen Import-Infrastruktur Rechnung getragen. Für den Direktbezug von Flüssiggas per Seetanker wurden in der Bundesrepublik die Seehafen-Terminals Brunsbüttel (Lagerkapazität 7000 Tonnen) und Emden (Lagerkapazität 20 000 Tonnen) errichtet. Bedeutende Mengen gelangen auch über die Import-Terminals in Belgien und in den Niederlanden auf den deutschen Markt.

Binnenschiffe mit einer Tragfähigkeit von 600 bis 1200 Tonnen übernehmen in den Seehäfen die Importware zum Transport in die Binnenhafen-Lager Duisburg, Krefeld, Mainz, Mannheim, Karlsruhe und Münster. Insgesamt verfügen die 80 Flüssiggas-Versorgungsunternehmen in der Bundesrepublik über 100 regionale Vorratsläger und gewährleisten da-

deutsche Flüssiggaswirtschaft rund mit eine sichere und lückenlose Versorgung der Endverbraucher. Die gesamte Lagerkapazität beläuft sich einschließlich der bei den Verbrauchern aufgestellten Kundentanks auf über 500 000 Tonnen.

Für den Transport von Flüssiggas werden auch etwa 1000 Bahnkesselwagen und über 350 Straßentankwagen eingesetzt. Die Straßentankwagen beliefern fast 200 000 Tankgas-Endverbraucher.

#### Hober Flaschengasabsatz

Auch die Stahlflasche, die den Flüssiggasverbrauch populär gemacht hat, ist weiter im Einsatz Rund acht Millionen Stahlflaschen mit einem Fassungsvermögen von finf, elf und 33 Kilogramm sind im Umlauf. Für die Belieferung der 37 000 Flaschengas-Vertriebsstellen. die rund 1,3 Millionen Endverbraucher mit Flüssiggas versorgen, werden fast 500 Lastkraftwagen einge-

Der Absatz von Flüssiggas per Tankwagen in ortsfeste Behälter, die beim Endverbraucher ober- oder unterirdisch installiert sind, übertrifft

den Flaschengasabsatz um ein Vielfaches. Nach dem zunächst zögernden Aufbau dieses Marktsegments Anfang der sechziger Jahre wurde die Tankgas-Versorgung zur tragenden Säule des Flüssiggasverbrauchs in der Bundesrepublik.

Mit dem Vordringen in den Wärmemarkt trat Flüssiggas in Konkurrenz zu den traditionellen Energieträgern Kohle und Heizöl sowie zu den leitungsgebundenen Energien Strom, Erdgas und Fernwärme.

Auch wenn der Anteil am Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland mit nur einem Prozent bescheiden ausfällt, nimmt Flüssiggas in verschiedenen Bereichen des Energiemarktes doch einen wichtigen Platz ein. Das unterstreichen seine überdurchschnittlichen Zuwachsraten in den letzten Jahren gegenüber anderen Energien.

Bei Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird die Energie Flüssiggas ihren Marktanteil in den nächsten Jahren weiter stei-

STEFAN MÜLLER-RUST

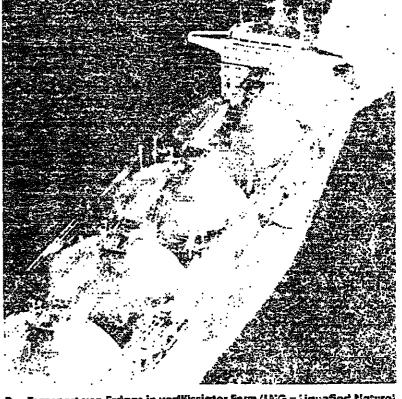

Der Transport von Erdgas in verflüssigter Form (LNG = Liquefied Natural Gas) über große Seestrecken ist ausgereifte Technik. Für keinen anderen Handelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detaillierte, international angewandte Site and Description of the Landelsschiffstyp gelten so detail and Desc cherheits- und Bauvorschriften wie für Flüssiggastanker. 1985 wurden

rund 60 Milliarden Kubikmeter LNG transportiert. Langfristige Verträge

sichern die Versorgung

#### Pumpen schonen das **Budget**

A us der neuen Technologie der Gassanwendung ragt die Gaswärmepumpe heraus. Sie nutzt nicht nur die Temperaturen der Außenluft, sondem auch die Abwärme des gasbetriebenen Antriebsmotors der Pumpe. Auf diese Weise sparen Gaswärmepumpen Energie gegenüber anderen, konventionellen Heizsystemen. Beispiel: Bei der Beheizung eines Mehrfamilienhauses mit einer Gaswärmepumpe können bis zu 160 Prozent der eingesetzten Primärenergie als Nutzwärme gewonnen werden. Die Energieersparnis beträgt also gegenüber einer konventionellen Heizungsanlage bis zu 50 Prozent, in Einzelfällen sogar noch mehr.

In der Bundesrepublik Deutschland sind zur Zeit mehr als 500 Kompressions-Gaswärmepumpenanlagen mit Leistungen von über 50 kW in Betrieb. Sie beheizen Verwaltungsgebäude, Sport- und Schwimmzentren, Mehrfamilienhäuser und Industrie-

Energie spart auch der Brennwertkessel. Er nutzt die Kondensationswärme, die bei herkömmlichen Heizungsanlagen mit dem Abgas verlorengeht. Voraussetzung für die Nutzung des Brennwerts ist die saubere Verbrennung, die durch den Einsatz von Erdgas gewährleistet wird. Gegenüber einem modernen Gaskessel ermöglicht der Brennwertkessei eine zusätzliche Energieeinsparung von rund 15 Prozent.

Weiterhin läßt sich mit Gaswärmezentren bis zu 25 Prozent Energie sparen. Gegenwärtig sind bereits mehr als 2000 solcher Gaswärmezentren in Betrieb, die nicht nur für Raumheizung und Warmwasserbereitung sorgen. Angeschlossen sind auch Spülmaschine, Waschmaschine und Waschetrockner. Weniger Erdgas benötigt auch die neue Generation der

# 50 000 Mark für Ideen zum Sparen

Preis der deutschen Gaswirtschaft vergeben - Energieversorgungskonzept einer Großwäscherei ausgezeichnet Der Preis der deutschen Gaswirtschaft für rationellen Erderseinund Wegenfachen Verein des GasHeizwert – bei über 90 Prozent." Her-

schaft für rationellen Erdgaseinsatz 1986 wurde jetzt in Bonn verliehen. In zweijährigem Turnus werden durch die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (ASUE; ein Zusammenschluß von 26 Unternehmen der Gaswirtschaft) Planungsingenieure ausgezeichnet, die Möglichkeiten der Energieeinsparung beim Einsatz gasbetriebener Anlagen umgesetzt haben.

So betonte Wirtschaftsminister Martin Bangemann bei der Preisverleihung, daß das Ziel der Bundesregierung die Energieeinsparung sei und bleibe. Der Preis der deutschen Gaswirtschaft ist mit insgesamt 50 000 Mark dotiert. Schirmherren des nunmehr zum vierten Male verliehenen Preises sind der Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft e. V. (BGW) und der

und Wasserfaches e. V. Der Vorsitzende der ASUE, Albert

Gasch, überreichte den Preis der deutschen Gaswirtschaft in Höhe von 25 000 Mark an H. K. Klinkmann für die Planung der Gasturbinenanlage mit Abwärmenutzung zur Trocknung in der Großwäscherei Carl Bardusch in Ettlingen bei Karlsruhe. In der Begründung der Jury heißt

es zur Vergabe des Preises: "Bis 1983 wurde der hohe Energiebedarf der Großwäscherei durch Fremdstrombezug und mit schwefelarmem Schweröl gedeckt. Detaillierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen führten zu einem neuen Energieversorgungskonzept. Für die Kraftwärmekopplung wird eine Gasturbine eingesetzt, deren Abwärme direkt für den Trocknungsprozeß genutzt wird. Der Nutzungsgrad der eingesetzten Primärenergie liegt – bezogen auf den

vorzuheben sei auch die Umweltfreundlichkeit dieses Konzepts. Durch die Umstellung des Betriebes von schwerem Heizöl auf Erdgas wurde die Umgebung um rund 50 Tonnen Schwefeldioxid jährlich entlastet.

Drei Auszeichnungen wurden außerdem für vorbildliche Beiträge zur rationellen Energieverwendung verliehen: Das Ingenieurbüro Adolf H. Kirn in Reutlingen, erhielt 10 000 Mark für die Planung der Gas-Wärmepumpenanlage des Gebrüder-Wagner-Hauses, eines Geschäftshauses mit Dachwohnungen in Reutlin-

Für die Idee des Blockheizkraftwerks am Krückauplatz mit geplanter Netzersatzfunktion für ein Krankenhaus in Elmshorn wurde das Ingenieurbüro für rationellen Energieeinsatz, Eneratio, aus Hamburg ebenfalls mit 10 000 Mark ausgezeichnet.

Mit 5000 Mark honoriert wurde die Planung der Gas-Absorptionswärmepumpenanlage des Gartenhallenbades in Nachrodt-Wiblingwerde. Das Ingenieurbüro Koch & Partner in Balve zeichnete dafür verantwortlich.

Anerkennung ausgesprochen wurde dem Ingenieurbüro Rudolf Riedel, Bendestorf, für die Planung eines Gegenlaufofens zum Ziegelbrennen in Schleswig. Die Gas-Wärmepumpenanlage im Omnibusbetriebshof Nächstebreck in Wuppertal brachte Hans Fey ebenfalls die Anerkennung.

Der Jury gehörten mit Klaus Daniels (München), Ministerialdirektor Ulrich Engelmann (Bonn), Professor Horst Esdorn (Berlin), Hans Klüß (Duisburg), Professor Hans Kremer (Bochum), Heinz Schmalen (St. Augustin), Ministerialrat Lothar Siebert (Düsseldorf) und Professor Fritz Steimle (Essen) Energieexperten aus Wissenschaft und Praxis an. M. G.

An elfter Stelle in der Welt und an vierter in Westeuropa nach den Niederlanden, Großbritannien und Norwegen lag die deutsche Erdgasproduktion im vergangenen Jahr. Dabei lag die Förderung bei rund 17,7 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE), was etwa 16.3 Milliarden Kubikmetern entspricht.

Die nachgewiesenen Erdgasreserven der Bundesrepublik Deutschland wurden Anfang 1985 auf rund 270 Milliarden Kubikmeter beziffert. Außerdem wird von geologisch und technisch möglichen Ressourcen von etwa 300 Milliarden Kubikmetern ausgegangen. Diese Erdgasvorräte liegen im wesentlichen in Norddeutschland.

#### Die Niederlande haben eine hohe Erdgasreserve

Aus den Niederlanden beziehen Unternehmen der deutschen Gaswirtchaft seit 1963 Erdgas. 1985 waren es rund 20,4 Millionen Tonnen SKE (etwa 18,9 Milliarden Kubikmeter) im Rahmen von Verträgen, die Lieferungen bis Ende der neunziger Jahre vorsehen. Vertraglich vereinbart bis etwa zum Jahre 2010 wurde 1985 die ortsetzung der Erdgaslieferungen. Damit wird das niederländische Erdgas langfristig einen Anteil von etwa einem Viertel an der deutschen Erdgasversorgung haben. Die sicher gewinnbaren Erdgasreserven der Niederlande belaufen sich nach heutigen Schätzungen auf 1900 Milliarden Kubikmeter.

Seit 1977 fließt Erdgas aus dem Ekofisk-Gebiet in der norwegischen Nordsee durch eine 440 Kilometer Unterwasserpipeline (die Nordpipe) nach Emden und von dort und das deutsche und westeuropäische Verbundsystem. Seit 1983 kommt Erdgas auch aus dem Valhall-Feld im Ekofisk-Gebiet. Im Ok-

Durch Unterwasserpipeline ins Verbundsystem tober 1985 wurden die Erdgaslieferungen aus dem Stattford-Feld, das in der nördlichen norwegischen Nordsee liegt, über Emden nach Kontinentaleuropa aufgenommen. Insgesamt betrugen 1985 die Erdgasbezüge aus Norwegen etwa 7.7 Millionen Tonnen SKE oder 7,1 Milliarden Kubikmeter. Seit April 1986 kommt zudem Erdgas dieser Förderregion aus dem Heimdal-Feld. Ab 1987 wird auch aus dem Gullfaks-Feld Erdgas nach Westeu-

> Aus der UdSSR bezieht die deutsche Gaswirtschaft seit 1973 Erdgas im Rahmen der Verträge, die von der Ruhrgas AG 1970, 1972, 1974 und 1981 abgeschlossen wurden. 1985 waren es rund 14,9 Millionen Tonnen SEE (13,7 Milliarden Kubikmeter). Das Erdgas wird von der Sowjetunion über ein von der UdSSR beziehungsweise von der CSSR gebautes Leitungssystem zur deutsch-tschechoslowakischen Grenze bei Waidhaus transportiert. Hier beginnt die Ost-West-Schiene des westeuropäischen Erdgasverbunds, über die das Erdgas bis nach Frankreich weitergeleitet wird.

#### Über separate Leitung nach West-Berlin

Seit 1985 wird auch West-Berlin mit Erdgas beliefert. Das Erdgas wird von der UdSSR an der Grenze CSSR \_DDR" bereitgesellt und von dort über ein separates Erdgasleitungssystem durch die ..DDR- nach West-Berlin transportiert.

Aus Dänemark bezieht die Bundesrepublik seit 1984 Erdgas. Die Lieferungen betragen jährlich 400 Millionen Kubikmeter und sind bis zum Jahr 2003 vereinbart. Die Erschlie-Bung der in der Nordsee liegenden Reserven bietet Perspektiven für eine erweiterte Zusammenarbeit mit der dänischen Gaswirtschaft

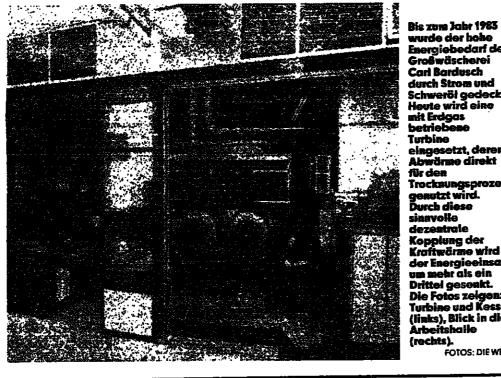





# tragas

Wir sorgen für Erdgas. Durch langfristige Verträge mit in- und ausländischen Lieferanten helfen wir, die Erdgasversorgung bis ins nächste Jahrtausend zu sichern. Wir transportieren Erdgas durch ein unterirdisches Leitungssystem bedarfsgerecht zu unseren Kunden. Und wir engagieren uns beim Energiesparen - damit möglichst viele möglichst sorgsam mit der umweltfreundlichen Energie Erdgas umgehen. Wir sorgen für Erdgas

#### Ein deutscher Hauch im indischen Film

Vor 90 Jahren kamen die ersten Vertreter der Brüder Lumiéres, der Erfinder des Films, nach Bombay. Innerhalb weniger Jahre haben dann die "laufenden Bilder" auch die kleinsten Dörfer des Subkontinents erreicht. Und noch heute zählt der Film zu den beliebtesten Freizeitunterhaltungen der Inder. Jede Woche gehen etwa 66 Millionen Inder in die 7500 Kinos des Landes.

1912 entstand in Bombay der erste indische Spielfilm, den Dada Saheb Phalke drente. Dieses Debüt erwies sich als ein so gewaltiger Erfolg, daß Phalke bis zu seinem Tode 1944 eine Vielzahl von Filmen schuf, die fast alle in den indischen Mythen und Epen wurzeln. Phalke wußte wohl daß in Indien keine Massenunterhaltung Chancen haben würde sich durchzusetzen, wenn sie nicht in der Überlieferung wurzelte.

Doch begannen sich die Zuschauer in den Großstädten rascher von ihren Vorstellungen von dem zu lösen, was ein Film an indischer Überlieferung bringen müßte, als die Bewohner in den ländlichen Regionen. In den Städten sah sich das Publikum mit wachsender Begeisterung englische und amerikanische Importe an - der indische Film geriet in einen argen Konkurrenzdruck.

Deshalb lud man in den zwanziger Jahren Berater aus dem Ausland ein. In dieser Zeit kam Franz Osten aus Deutschland nach Indien und be-

Die Zahl der Insektenarten ist kaum erfaßbar – etwa 750 000

will man ermittelt haben. Heute un-

ternimmt Heinz Sielmann den Ver-

such, einige markante von ihnen vor-

Kampf gegen die Vielzahl ihrer Fein-

de. Dabei muß sich die Mehrzahl von

ihnen mit körperlich überlegenen

Gegnern auseinandersetzen. Um hier-

bei überleben zu können, sind sie von

der Natur mit oftmals recht seltsamen

Waffen ausgestattet worden, vom

Giftstachel bis zur chemischen Keule.

So verteidigt sich der Bombardierkä-

ier, der zum Stamm der Gliederfüßler

gehört, mit einem bläulich-weißen

Insekten führen einen harten

zustellen.



suchte Kalkutta und Bombay. In

Bombay lernte Osten den jungen Regisseur Himangshu Raj kennen, der neben Chandulal Shah und Phalke zu den engagiertesten Filmemachern Indiens gehörte. Osten freundete sich mit dem Inder an und beriet ihn bei mehreren Projekten.

1925 entstanden drei Filme unter seiner Leitung: "Die Leuchte Asi-

Kulturwelt – ARD, 23 Uhr

ens", "Das Grabmahl einer großen Liebe" und "Die Würfel fallen". Shah richtete sich genau nach den Anweisungen Ostens. Diese Filme, die deutlich den Einfluß des deutschen Kinos widerspiegeln, sind einige der wenigen indischen Produktionen aus jener Zeit, die richtungsweisend waren.

Wie der Käfer die chemische Keule lädt

Gas, das er aus Hinterleibsdrüsen

verpufft und dabei nachts leicht

phosphoresziert. Der scharfe, ätzende

Geruch dieser Duftwolke schreckt

größere Feinde wie Spinnen, Amei-

sen und Laufkäfer ab. Untersuchun-

gen haben ergeben, daß der Bombar-

dierkäfer sein Sekret im Hinterleib

bildet und es im Notfall in eine Kap-

sel pressen kann, die eine Körperöff-

nung hat. Kommt das Sekret mit Luft

Eine große Gruppe unter den Glie-

derfüßlern nehmen die Skorpione

ein, die auch Menschen tödlich be-

in Berührung, explodiert es.

Expeditionen - ARD, 20.15 Uhr

Aber Franz Osten und seine deutsche Schule" konnten sich in Indien nicht durchsetzen. Wenige Jahre später kam der Tonfilm, der das junge indische Kino in eine weitere Krise stürzte. Man sah sich nun vor allem den Schwierigkeiten gegenüber, Filme zu produzieren, die für die vielen Dialekte und Sprachen geeignet waren. Aber hald zeigte sich, daß der Film sich als Unterhaltungsmedium schon so fest etabliert hatte. daß das Publikum auch mit Synchronisationen zufrieden war.

Und da ohnehin Musik und Lieder den größten Teil der Filme bestimmsetzte sich auch der Tonfilm in Indien rasch durch. Ostens Schule des naturalistisch gefärbten Kinofilms blieb ohne Nachfolge.

MARGARETE von SCHWARZKOPF

drohen konnen. Einige Arten kom-

men auch in den gemäßigten Zonen

vor. Der Stachel des Skorpions ist

Angriffs- und Verteidigungswaffe zu-

gleich. Über den gekrümmten Hinter-

leib stößt der Giftstachel nach vorn.

Das Gift ist wirksam wie Schlangen-

gift. Wehrt sich ein Opfer, wird zuge-

stochen – seien es nun Insekten, klei-

ne Nager oder Spinnen. Im "Normal-

fall" kommt der Skorpion mit seinen

Scheren aus, die denen der Krebse

Sielmann und seinem Kamerateam

SIEGFRIED IHLE

gelangen packende Aufnahmen von

einer Welt um uns, die wir nur selten

vergleichbar sind.

zur Kenntnis nehmen.

#### Circe am Klavier: Martha Argerich spielt Liszt

Außer der Kamera hat noch keiner je Martha Argerich (45) beim Spiel ins Gesicht gesehen. Man weiß nie, macht sie nun böse Miene zum guten Spiel – oder nicht. Denn daß sie überragend gut spielt, daran hat von Anfang kein Zweifel bestanden.

Sich selbst aber verbirgt die Argentinierin hinter der Jalousie ihres Haares. Es wird bei jeder Gelegenheit aus der Stirn gestrichen. Es fällt aber sofort wieder zurück. Die Argerich, abgeschirmt von ihrer Frisur, stürzt sich wie besessen in die Musik.

Sie ist klein, energisch und mädchenhaft. Sie hat einen fürchterlich festen Willen und läßt unter ihm gern andere leiden. Ob und wann sie selbst leidet, darüber schweigt sie sich aus. Immerhin hielt sie zeitweilig einen der brillantesten jungen Pianisten Frankreichs in ihrem Gefolge. Er durfte ihr demütig die Noten umblättern. Wenn man auch nicht weiß, ob

#### Liszts Klavierkonzert Nr. 1 Es-Durim ZDF um 23.40 Uh:

Circe Klavier snielte, aber viel hat Martha Argerich mit der antiken Dame gemein. Sie ist unwiderstehlich wie diese - und noch dazu am Klavier, wo die Konkurrenz beinahe bösartiger ist als im täglichen Leben.

Als sie sich einmal in der Jury des Warschauer Chopin-Wettbewerbs langweilte über die Artigkeit der Kandidaten, entschied sie sich lauthals für den einzigen Exzentriker, kämpfte furios für ihn und sprengte damit die Jury. Der junge Mann gewann nicht, aber Martha Argerich hatte ihm einen Namen gemacht: Ivo Pogorelich. Nun hat die Musikwelt zwei Künstler, vor denen sich zittem läßt.

Die Bewunderer der Argerich und wer bewundert sie nicht? – finden mitunter, sie zähle zu den lernfaulsten Großbegabungen. In der Tat spielt sie offenbar einzig gern, was sie schon hundertmal gespielt hat. Mit einer Handvoll von Klavierkonzerten macht sie rund um die Welt Sensation, und wenn sie nach Jahr und Tag wiederkommt, ist man dankbar, dasselbe wiederzuhören. Nur Sängerinnen, die ihre Stimme schonen müssen, kaprizieren sich auf ein so schmales Repertoire. Aber Martha Argerich schont ihre Steinways beileibe nicht. Sie ist eine Virtuosin großen Stils. Als Frau wie als Pianistin. KLAUS GETTEL





our im ZDF: nur in der ARD: 9.45 Into: Gesundheit

15.50 Die Sklavin Isaura (2) Die Sitten im Hause des Commen-dadors Almeida ändern sich sehr, als Leonico, Sohn der Familie, auf die Plantage heimkehrt. 16.25 Rund vm den Dom

Um einen Eindruck vom Leben und Treiben in Köln zu vermitteln, ver-bindet Armin Maiwald jeweils mit einem Blick vom Dom-Turm aus drei Schauplätze miteinander.

16.45 Spaß am Dienstag 17.45 Tagesschav 17.56 Regionalprogramme 20.00 Tagesschav 20.15 Expeditionen ins Tierreich

Heinz Sielmann zeigt: Die Gehelm waffen der Insekten Schwarze Kasse des Friedhelm

Ost. Wie gefährlich sind Chemie-Anlagen? Südafrika. 21,45 Delles Feinde 22.30 Togesthem 23.00 Kulturwelt

23.45 Tagesschau 25.50 Nachtaedanken

indisches Traumfobrik Beitrag von Georg Lectner und Carsten Diercks Seneca: Vom goldenen Zeitalter

Die deutschen Vöter der

Ex occidente lux

16.64 Pinewand 16.28 PRH Sportstudio für junge Zuschauer 17.00 heete / Aus den Ländern 17.15 Tele-lilustrierte 17.15 1010-Illustrierte 17.45 Mit dem Kopf durch die Wand

Familienquiz 18.20 Der Untermieter Die Spezialisten 19.38 Die Reportage Altern – Unsterblichkeit in Sicht?

Von Volker Arzt
20.15 Privatdetektiv Joe Dancer Frivandetektiv Joe Dancer
Tote Zeugen nützen nichts
Amerikanischer Spielfilm (1981)
Mit Robert Bloke, Robin Dearden
Der 17jährige Steve wird Mordzeuge in einer Luxusvilla Hollywoods. Filmstar Jud Hempden
verläßt fluchtartig den Tatort. Wenige Tage später ist auch Steve
tot – überlahren.
Deutsche Erstaufführung
heute-loumal

21,45 heute-journal 22,05 Der Nachbar Fernsehspiel mit Rolf Hoppe, Eva Scheurer, Marco Morelli

Gespielt von Martha Argerich Konzert für Klavier und Örchester Nr. 1 Es-Dur

#### Ш.

WEST 18.38 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stunde

Amerikas Vietnamtrauma 20.45 Rückblende Vor 20 Jahren: Ludwig Erhard als

Bundeskanzler gescheitert 21.45 Yom Dinestre on den Phain Ein Fremdarbeiter-Schicksal 22.15 Monitor im Kreuzfeuer

25.00 Polens Twens Die gebrannten Kinder der "Solidarnosć" NORD

18.00 Sesomstraße 18.30 Formel Eins 19.15 Aus der Asche Arbeitsmarkt Großbritannien 20.30 Tagesschau 20.15 Schaufenste 21.00 Der Amoteus

Fernsehspiel nach A. Bordsen Buch, Regie: Rainer Erler Maskenspiele im Park Frankreich im 18. Jahrhundert gesehen von Antoine Watteau (1684–1721)

HESSEN 18.00 Sesamstraße 19.20 Hessenschau 26.00 Chronik einer Liebe Italienischer Spielfilm (1950)

Regie: Michelangelo Antonioni 21.55 Drei aktueli 21.50 Kultur cktueli 22.55 Opfer sein – ein Zufall?

Vergewaltigung 25.29 Focus on Jazz Mit dem Henry Kalser Trio SÚDWEST 18.00 Sesanstraße 18.30 Schwarzes Theater

18.32 Zoos der Welt 19.00 Abendschau/Blick ins Land 19.30 Die Stadt der Weißkragen Topkapi-Museum in Istanbul 121.00 Aktueli/Neces 21.15 Leax oder die Freiheit (2) 22.50 8 x USA

3.: Apple

BAYERN

19.00 letzt red' i 20.45 Gesundheitsküche 21.30 Rundschau 21.45 Spiel mit dem Tod



Der Wendigo 16.00 Drei Mödchen, drei Junges 16.25 Die Waltons

Das Lügenmädchen 17.10 Western von gestern Das Herz des goldenen Westen: 18.00 Verliebt in eine Hexe Schwierigkeiten

18.45 Schirm, Charme, Melone 19.45 Leve Boat Ich bin reich! Ich bin reich! Politik ist ein grausames Geschäft Daddy, ich bin doch schon 28' 28.48 Airwolf

Flug Nr. 093 wird vermißt 21,38 blick 21,36 blick .... 2 22.15 F. A. Z. etten So senen uns die Polen 22.45 Yegas Ein Spiel mit drei Damen



Leben und Sterben der Niddo 19.45 Rückblende Vor 470 Johren: Reinheitsgebot für

Bier in Bayern 20.06 Traper aud Elektra trapen (1)
Schauspiel von Eugene O'Neill
Deutsch von Marianne Wentzel Mit Peter Posetti 22.30 Zwei Geiskos



18.08 Miei-218 18.10 Schook mir oin Bu 19.00 hauto Das kalkulierbare

21.15 Zeit im Bild 2-21.35 Kulturjourial 21.45 Cleb 2



19.22 Karle 77-50-10 der repending 150-10 der 150-10 der

fen von Europa nach Nord-Viet-22.10 RTL-Spiel 22.15 Die 7-Misstee-Not 22.25 Popeye als Hotelt 22.30 Blick in die Welt 22.40 Bire Sorgen – vaser Proble
23.25 Wetter/Halastran/Retthered

# JOSEF MÜNSTER

ist tot.

Er starb nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren.

Mehr als 50 Jahre hat sich Josef Münster mit seiner ganzen Kraft für unser Unternehmen und für seine Mitarbeiter eingesetzt.

Bis 1972 trug er im Vorstand die Verantwortung für die Technik. Mit Weitsicht bestimmte er die Richtung der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmensstiftung und war stets Verwalter des geistigen Vermächtnisses des Stiftungsgründers.

> Seit 1972 bis zu seinem Tod war er weiser Ratgeber als Mitglied des Kuratoriums der Ferdinand Lentjes-Stiftung.

Er setzte sich Ziele, um immer das Bestmögliche für die Unternehmen und für die Mitarbeiter zu erreichen. Damit erwarb er Achtung und Zuneigung der Belegschaften.

> Seine große Bescheidenheit, seine stete Bereitschaft zum Dienen und seine warme Menschlichkeit werden uns immer Vorbild sein.

> > Wir danken ihm, wir ehren ihn.

Düsseldorf, den 25. November 1986

#### FERDINAND LENTJES - STIFTUNG

Kuratorium, Aufsichtsrat. Vorstand. Konzernbetriebsrat und Belegschaft, zugleich im Namen aller LENTJES-Gesellschaften

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.



**KULTUR** 

Amsterdam zeigt holländische Landschaftsimpressionen von Claude Monet

## Das Licht von Zaandam, das war es

Schon seit Generationen hatte Hol-land mit seiner eigenartigen, von unzähligen Kanälen durchzogenen Landschaft, seinen Mühlen, den charakteristischen Backsteinbauten und den weithin bekannten Museen große Anziehungskraft auf Kunstliebhaber und Künstler ausgeübt. Auch Claude Monet geriet in den Bann dieses Landes, wenn auch die Motive dieser seiner ersten Auslandsreise politische

Der Belagerung von Paris durch die Preußen war er mit seiner Familie nach London ausgewichen und kam von dort im Sommer 1871 nach Holland. Hier ließ er sich in dem kleinen Städtchen Zaandam nieder. Bald war Monet von dem immer spannenden Schauspiel vorbeiziehender Wolken, den reinen Farben der Landschaft und dem ständig wechselnden Licht so fasziniert, daß er beschloß, den ganzen Sommer über in diesem malerischen Städtchen am Wasser zu verbringen. Vor seiner Rückkehr nach Paris verbrachte die Familie noch einige Zeit in Amsterdam.

Rund 40 Gemälde entstanden auf dieser und einer weiteren Reise in die Niederlande im Jahr 1886, von denen

7 on Wende zu Wende", der dritte

in a linear

Property and the second

über die Hälfte jetzt erstmals in einer Ausstellung im Amsterdamer Van-Gogh-Museum zusammengefaßt gezeigt werden. Ein Jahr bevor das Gemälde "Impression, soleil levant" der Kunstrichtung ihren Namen gab, findet man in den Zaandamer Bildern schon die Konzentration der impressionistischen Malweise. Auch deuten die vielen Windmühlenbilder und Häuserzeilen am Wasser die Malweise in Serien der "Lilien" oder "Kathedrale von Rouen" an.

Aus einem Brief, den Monet an Pissarro schrieb, geht hervor, daß die Museen und das Studium der alten Meister ihn kaum interessierten. Er wollte das besondere Licht, von dem sein Freund Jongkind ihm so viel erzählt hatte, mit eigenen Augen sehen. Was bei den Zaandamer Bildern Monets erstaunt, ist die Frische der Farben. Waren es doch bei der Haager Schule, dem niederländischen Ableger der Impressionisten, gerade die der holländischen Landschaft eigenen Grautöne, die deren Ruhm be-

Die Umgebung von Zeandam inspirierte Monet zu spontanen Momentaufnahmen, in denen er mit flotten Pinselzügen herrlich klare Landschaftsimpressionen schuf. Zahlreiche Mühlen und das immer bewegte Wasser unter ziehenden Wolkenformationen bildeten sein Hauptmotiv. Voller Lebendigkeit und Bewegung sind Licht und Atmosphäre in den verschiedenen Plein-air-Kompositionen festgehalten.

Trotz der Bemerkung, daß es in Zaandam genug für ein ganzes Leben zu malen gebe, reiste Monet nach vier Monaten Richtung Amsterdam weiter. Die zwölf Gemälde, die hier entstanden, bilden stillistisch beinahe einen Kontrast zum Zaandamer Werk, so groß sind die Unterschiede. In Amsterdam wählte Monet eine größere Leinwand, überaus dynamisch und in schneiler Arbeitsweise malte er die Ansichten von Brücken, Grachten, Katen und Kirchen.

1886 fuhr Monet nach Holland, um die berühmten Tulpenfelder zu malen. Die fünf Gemälde, die teilweise erst in Giverny vollendet wurden, gehören zu den buntesten des gesamten Œuvres, wahre Vorboten des Fauvismus und Expressionismus. (Bis 4. Januar, Katalog 35 Gulden:

DOROTHEE v. FLEMMING



## Brillant, ohne Eigenlob

Band der Memoiren Erich Mendes, bietet wieder eine reizvolle Lektüre. Die Jahre 1962 bis 1982, die benandelt werden, erklären den Titel. Es ist der Zeitraum, der mit der Rückkehr der Freien Demokraten in die Regierung Adenauer beginnt und mit der Flucht der Liberalen aus der untergehenden Regierung Helmut Schmidts und ihrer Rückkehr in die Koalition mit der CDU/CSU endet. Das ist zugleich der Zeitraum, in der der FDP-Parteivorsitzende Mende seine politisch bedeutungsvollste Rolle spielt bis er 1968 von Walter Scheel als Parteivorsitzender abgelöst wurde. Damit wurde die Tür für den Linksschwenk der FDP weit auf-

Erich Mende, heute 70 Jahre, ist als Politiker wie als Schriftsteller unverkennbar geprägt von seiner Zeit als Berufsoffizier, Major, Ritterkreuzträger, geprägt zugleich von seiner oberschlesischen Heimat. Sie hat ihn, ebenso wie seinen Ministerkollegen. den kurzweiligen FDP-Finanzminister Starke, in die Opposition gegen Brandts Ostpolitik und damit zum



Übertritt von der FDP zur CDU getrieben, deren Bundestagsabgeordneter in Hessen er wurde.

Von all dem berichtet Mende in einer unprätentiösen, flüssigen, gut lesbaren Sprache. Das heben wir hervor, weil manche Politiker-Memoiren sich nicht gerade dadurch auszeichnen. Verglichen mit dem Durchschnitt ist dies geradezu ein brillantes Buch, das ohne offenes oder verstecktes Eigenlob zwanzig Schickselsjahre der Bundesrepublik Deutschland einer nachgewachsenen Generation nahebringen kann. Sie wird einen Autor vorfinden, der gut zu erzählen und treffend zu formulieren versteht, der sich nicht in den Vordergrund drängt, der über Haltung und Takt verfügt, so daß mancher Name fort-

bleibt Vielleicht geht die Zurückhaltung manchmal ein wenig allzu weit. Aber Trouvaillen gibt es noch genug. Wer von uns weiß z.B. schon, daß bei der "Spiegel"-Affäre der damalige Verteidigungsminister Strauß seine nächtlichen Gespräche mit dem Militärattaché in Madrid, die zur Verhaftung des

"Spiegel"-Redakteurs Conrad Ahlers führten, vor dem Bundestag nicht deshalb eingestand, weil Außenminister Schröder auf ihn gedrückt hatte, sondern weil die SPD Beweise für diese Gespräche in ihrer Hand hatte? Diese legten gleichzeitig offen, daß es einen SPD-Geheimdienst gab.

Erich Mende schreibt: "Wolfgang Döring (FDP) hatte bereits am Mittwoch den 7. November von Fritz Erler (SPD) erfahren, daß die SPD über Beweise verfüge, wonach Strauß mit dem Militärattaché in Madrid, Oberst Hans Oster, zweimal in der fraglichen Nacht vom 26. zum 27. Oktober 1962 telefoniert und den Haftbefehl durchgegeben sowie die Festnahme veran-Laßt habe. Als ich diese Gewißheit hatte, informierte ich aus Gründen der Koalitionslovalität sowohl Hermann Hocherl wie den CSU-Kollegen Werner Dollinger. Es habe keinen Sinn, wenn Franz Josef Strauß weiter hinhaltend taktiere und schweige, erklärte ich. Die SPD verfüge über die Gesprächsbelege des Auslandsamtes der Bundespost in Frankfurt, die ihr von Genossen der Postgewerkschaft zugeleitet worden seien. Strauß sollte nun seinerseits die Flucht nach vorne, nämlich zur Wahrheit, antreten."

Mende kündet nach dem Eingestandnis von Strauß dem Bundeskanzler an, daß der FDP eine weitere Zusammenarbeit mit Strauß im Kabinett nicht zuzumuten sei. Aber er rannte schon offene Türen ein. "Mit dieser Bemerkung löste ich zu meiner eigenen Überraschung weder bei Adenauer noch bei den anderen Kollegen der CDU und CSU Wider-

spruch aus", schreibt er heute. Strauß seinerseits dachte nicht im geringsten daran, klein beizugeben: "Inzwischen hatten auch die Minister der CDU/CSU auf Vorschlag des Generalsekretärs der CDU, Hermann-Josef Dufhues, ihre Ämter zur Verfügung gestellt, um Adenauer freie Hand bei der Regierungsbildung zu geben. Strauß jedoch wich erst sanftem Druck. Der Fraktionvorsitzende von Brentano drohte mit der Niederlegung sämtlicher Ämter, falls Strauß

wieder in die Regierung kame." Wie Mende enthüllt, erklärten damals auch einige CDU-Minister, u. a. Krone, Lücke, Wuermeling und von Merkatz, daß sie nicht bereit wären, mit Franz Josef Strauß in einem neuen Kabinett zu arbeiten. Erst nach dieser Erklärung verzichtete dieser, es war am 30. November, auf ein Ministeramt im neuen Kabinett.

Um die nachträglichen Enthüllungen über den einen oder anderen Hintergrund der "Spiegel"-Affäre abzurunden: Damals fragten sich die Liberalen voller Wut, warum ihr Bundesjustizminister Stammberger, also der



Versteht Politik ingeniös zu erzäk-LON: Erich Mondo FOTO: PETER MITCHELL

zuständige Mann, völlig übergangen worden sei, ehe der Schlag gegen den Spiegel" geführt wurde. Mende liefert die Erklärung:

"Bereits am Montag den 26. November hatte Adenauer mir unter vier Augen erklärt, warum der Bundesjustizminister Dr. Stammberger aus der gesamten Spiegel-Aktion hatte ausgeschaltet werden müssen. Es sei seit längerem aufgefallen, daß der Spiegel über Vorgänge im Bundesjustizministerium laufend und gut informiert werde. Bonner Journalisten hätten bestätigt, daß Dr. Stammberger einen guten Kontakt mit Spiegel-Redakteuren pflegte und häufiger mit ihnen zusammengetroffen sei.\*

Und weiter Mende: "Adenauer sagte, Stammberger sei als Leutnant der Wehrmacht wegen verschiedener Delikte bestraft worden. Es seien ihm Urkundenfäi-Faischmeldungen. schungen und Angabe falscher Verpflegungsstärken und Unterschlagungen von Wehrmachtseigentum nachgewiesen worden. Unterlagen darüber befänden sich im Besitz des Spiegel. Stammberger sei somit in seinen Handlungen und Entscheidungen nicht mehr frei, da er unter dem ständigen Druck stünde, der Spiegel könnte dieses Material veröifentlichen. Eine für einen amtierenden Bundesjustizminister höchst peinliche Sache.

Mende informierte daraufhin den engsten Führungskreis der FDP von diesem Gespräch. Wolfgang Stammberger gab auf Befragen zu, während seiner Wehrdienstzeit in ein Militärstrafverfahren verwickelt gewesen au sein, das zu seiner Bestrafung geführt. hätte: "Es war jedoch im Frektionsvorstand der Liberalen klar, daß Stammberger für ein Ministeramt bei der Regierungsbildung nicht mehr in Frage kam, zumal er diese Ereignisse vor seiner Ernennung zum Bundesjustizminister im Herbst 1961 verschwiegen hatte." Stammberger trai 1964 in die SPD-Fraktion über.

GEORG SCHRÖDER

Erich Mende: "Von Wende zu Wende. 1962-1982". Hetoig, 432 S., 39,80 Mark.

# Die Marke der Weltstars

7 ladimir Horowitz ist für die Musikweit »Der Mann des Jahres». Die drei Neuaufnahmen des Jahrhundert-Planisten auf Deutsche Grammophon belegen die ersten drei Piätze der Bestseller-Listen: "Horowitz in Moscow (419 499), das Horowitz-Recital (419 045) und "The Studio Recordings" (419-217).

TSCHAIKOWSKY-KLAVIERKONZERT NO.1 Piano Concerto - Concerto pour piano London Symphony Orchestra IVO POGORELÍCH (CLÁUDIO ABBADO 🚉 vo Pogorelich schlägt mit seiner AL:-👸 nahme des Konzerts der Konzerte. 🏥 mit Tschalkowskys b-moil-Illevierkonzen, alia Rekorda, Tsanaikowsky: Nr. I macht Pogorelich zur Nr. I. zum absoluten Kultstar der jungen Interpreter -Generation (415-123).

as Wunder Karajan lehrt immer wieder wundern: Der Maestro assoluto überrascht in seinem 78. Lebensjahr mit einer Schallplattenpremiere. Wie alles, was ihm am Herzen liegt, vertraute er auch seine Ideal-Vorstellung von Mozarts »Don Giovanni» Deutsche Grammophon an (419 179).



# Fii die grinte Auswahl

then of umpact the Commissioning, and recovery suggests before on more as sources as recovery recovery to the Author to Perfect of Kentigers in Reduction From Analysis of Security of the Market Bard Undershorn: Reduction I on Neumann Bamberg: Elektrosista on ongle one-Poomer Engineers. In Auchent Bodt Londerberg, Rodin University Beleite State und Constitute University Programme University Programme Banderge Elektro (fair under Condender Baytenth) Inc. page of the Machinellung Herlit therto character random dee Wester Lond does not be not designed and the Constitute Banderge University Programme In a Wester India Balenthi. Although the North State of the School of the School

Compact Discu Langspielplutten und MusiCassotten

more the Augulary Summer to the second of the Society of the Socie Charles (1923) disense schaft, Fried Communities, second (1924) francisch (bettember von Schare von S-charten) (1934) er Schare (1924) disense schare (1924) (1934) francisch (1924) francisch (1934) francisch (1924) ne no Delwerer teleste Lacid adhine Discoville genosis de la comprehentation function de Gradie fresheng fraction fancific de Gelenkersken. n translation of the state of t divine the state of the Proposition of the Control of the State of the Consider the control of the action from Harter Frances Sent book. Officedung Particles of Compactable unity of the Action of Compactable of the Penner of the Consideration for Schulpfure both of Compactable unity and Robert Indiana. Budio Percentigo estado el maio Studitingon, como la Clima Processario de vida de la chesta de consessario de la consessa de l

LASSEN SIE SICH NICHT RSCHAUKELN,...



# VEIL ANDERE I, SIE WÜSSTEN, WO LANGGEHT.

Warum wollen Sie sich das Recht vorenthalten, Südafrika kennenzulernen?

Sie können doch morgen schon dort sein - mit einem Dutzend oder mehr internationaler Fluglinien.

Lassen Sie sich vom Safari-Fieber anstecken und von Städten faszinieren, die auf Gold und Diamanten gegründet wurden. Die landschaftliche Schönheit und Vielfalt werden Sie bezaubern.

Sie werden von den positiven Veränderungen, die in Südafrika vor sich gehen, angenehm überrascht sein. Allein dies zu erleben ist schon eine Reise wert.

Und gerade jetzt ist Südafrika durch den günstigen Wechselkurs von ganz beson-derem Reiz für Besucher.

Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum. dieses wunderschöne Land zu erleben. und lassen Sie sich von seinem Zauber gefangennehmen.

Ausführliche Informationen darüber, was Südafrika dem Besucher zu bieten hat. finden Sie in dem neuen SAAtours Handbuch für Südafrika-Reisen.



South African Tourism Board SATOUR An der Hauptwache 11 6000 Frankfurt/M. 1

Postfach 101940

Bitte schicken Sie mir kostenlos das SAAtours Handbuch für Südafrika-Reisen 1987.

FALT, DIE EIN WIEDERSEI

هكذا منه لأجل

# Porträtkunst:

H. B. - Leider war es vergeblich, die Presse, die so ausführlich über das großformatige Familienporträt des Fürsten von Thurn und Taxis berichtete, nach den Quellen seiner Inspiration zu durchforschen Schien es doch naheliegend, daß sich Auftraggeber und Hofmaler auf berühmte Vorbilder beriefen, um das Werk, das die junge Fürstin nachträglich so schwer enttäuschte. m die Nähe der klassischen Malerei zu rücken. Solche Ansprüche waren wohl doch zu gewagt. Die "Meninas", das größte Werk des Diego Velazquez und Goyas "Familie Karls IV." kamen uns in den Sinn. War es denkbar, daß der Ruhm solcher Spitzenwerke nicht bis nach Regensburg gedrungen ist?

siehe Prado

Von jeher hatten Fürstenhäuser Wert auf viele Quadratmeter bemalter Leinwand gelegt, um sich möglichst eindrucksvoll der Nachwelt zu überliefern. Den spariischen Habsburgern war dies mit den

The second of th

Meninas" mit unübertroffener Wirkung gelungen. Das Bild stellt Margarita mit ihrem Hofstaat, den Künstler vor der Staffelei und im Hintergrund das Königspaar in einer Komposition von beispielloser Rafinesse dar

Obgleich im Regensburger Auftragsbild solche Virtuosität nirgends zu entdecken ist, drängt sich der Verdacht auf, daß deren Autor den Ehrgeiz hatte, es Velazouez gleichzutun. Seine Komposition lehnt sich eng an das große Vorbild an, nur sind dabei Figuren entstanden, welche die Lebendigkeit von Schaufensterpuppen haben. Um nicht hinter Velazquez zurückzustehen, lugt des Malers Selbstbildnis schelmisch um den Rand seines

Inzwischen hat sich die Fürstin von amerikanischen Museumsdirektoren in die Anfänge der Porträtkunst einführen lassen. Sie kam zu der Erkenntnis, daß sie so doch lieber nicht an den Wänden des Regensburger Schlosses hängen möchte. Ein Besuch bei Velazquez und Goya im Madrider Prado hätte ihr den Umweg über New York ersparen können.

Ein Pariser in Amerika: Virgil Thomson wird 90

#### Musik in Morseschrift

Tast ein halbes Jahrhundert nun Schon wohnt er im Hotel, und da Virgil Thomson ein ungewöhnlicher Mann ist, ist es auch ein ungewöhnliches Hotel: das berühmt-berüchtigte "Chelsea" in New York, in dem sich mehrere erlauchte Geister, von Brendan Behan bis Dylan Thomas, dem Tode entgegentranken, in dem Andy Warhol seinen Film über die "Chelsea-Girls" drehte und Rosa von Praunheim, um sein Leben zitternd, des Nachts Gläser mit Wasser auf die Türklinke stellte als Alarmanlage.

Dort also, in den oberen Stockwerken, bewohnt Thomson, ein kleiner, rundlicher Herr mit glattem Kugelkopf, eine Suite winziger Zimmer, alle vollgestopft mit Erinnerungsstükken aus einem Leben, das sich von Anfang strikt jede Karriere im landläufigen Sinne versagte. Thomson hatte sich zwei Dinge zur unver-



und Kritiker Virgil Thomson

brüchlichen Regel gemacht: Aus jedem Erfolg, bevor er zum Gefängnis für künftige Arbeit wurde, ohne Rücksicht auf was auch immer auszubrechen, und zweitens alle Schulden schnellstmöglich zu bezahlen. Einzig Promptheit der Rückzahlung sichere den Armen immerwährend Kredit. Thomson hat ihn sicherlich wiederholt in Anspruch genommen.

Er zählte zu den Amerikanern in Paris zwischen den Kriegen, die nicht nur Musik oder Bücher schrieben, sondern Kulturgeschichte gemacht haben. Thomson befreundete sich mit seiner Landsmännin Gertrude Stein, und sie schrieb ihm zwei epochale Operntexte: die legendären "Vier Heiligen in drei Akten" und den biographischen Suffragetten-Hymnus "Unser aller Mutter". Die Aufführung seiner dritten (und letzten) Oper "Lord Byron" in Deutschland versprach sich Thomson auf seine alten Tage von Dennis Russell Davies in Stuttgart. Doch der paktierte trotz aller Versprechen am Ende künstlerisch lieber mit dem jüngeren Philip

Glass. Thomson muß weiter warten. Er war zum Pariser geworden gleichzeitig aber Amerikaner geblieben. Seine Begegnung mit Erik Satie bestimmte seine Asthetik. Sie visierte Einfachheit, Klarheit, eir. Musizieren mit nie erhobener Stimme, und so begann Thomson auch typisch amerikanische Themen verhalten zu artikulieren. Laut wurde er nur als Kritiker in der "New York Herald Tribune\*, deren scharfsichtiger und scharfzüngiger Musikkritiker er 1940 wurde und 14 Jahre lang blieb. In mehreren Bänden hat er seine Musikberichte gesammeit. Sie zeichnen ein genaues, oft polemisch beflügeltes Bild des Musiklebens in Amerika während des Zweiten Weltkrieges und danach.

Wichtiger noch waren die Musiken, die Thomson für Filme schrieb. Er gab Dokumentarfilmen auf musikalische Weise erst ihr unverwechselbares Arom. Thomson gelang es, seinen Filmpartituren ein Kolorit zu geben. das atmosphärisch dicht war, immer aber auf Distanz zum Gegenstand blieb und sich künstlerische Autonomie zu bewahren verstand. Er kleisterte die Bilder nicht musikalisch auf die leichtgängige Art zu. Für die Musik zu Flahertys "Louisiana Story", dem Stolz aller Kinematheken, erhieit Thomson den Pulitzer-Preis.

In einer höchst lesenswerten Autobiographie, die vor 20 Jahren erschien, hat er sich als glänzender Chronist vor allem seiner Pariser Jahre erwiesen. Er dürfte heute einer der wenigen sein, die noch zwischen den literarischen Fronten agierten, die James Joyce und Gertrude Stein durch die Pariser Quartiers gezogen hatten. So mußte Thomson mit höchstem Bedauern den Antrag Joyces ablehnen, für die Pariser Opéra ein Ballett nach einem Abschnitt aus "Finnegans Wake" zu schreiben. Er hätte das ganz einfach Gertrude nicht antun können, mit dem literarischen Nebenbuhler der Stein zu paktieren. Und es war derselbe Grund, der Picasso davon abbielt, den "Ulysses" zu illustrieren. Thomson stiftete er dagegen immerhin noch 1940 die Titelzeichnung für den Notendruck.

Als Gegengabe hat Thomson Picasso musikalisch gezeichnet. Wie Elgar in den "Enigma Variations" mit dem Ol des vollen Orchesters Porträts seiner Bekannten gemalt hatte, so zeichnete Thomson die Bilder seiner Freunde mit musikalisch gespitztem Stift: Porträts ganz gewiß nicht zum Wiedererkennen, Wesensbilder sozusagen in musikalischer Morseschrift. Sie alle vereint in ihrer Winzigkeit summieren sich indessen zu einem transparenten Monumentalporträt ihres Komponisten: Virgil Thomson.

"Nackte Jugend": Früher Film von Nagasi Oshima

# Ideologische Raubzüge

Akoto. ein "Mädchen aus gutem im Film heißt, sind die Folge: Abtrei-Hause", als Anhalterin mitgebung und Gefängnis: sinnloser Tod. fahren, wird von einem älteren Herrn bedrängt. In höchster Not erscheint ein junger Mann - Kivoshi heißt er und ist Student -, der den Tunichtgut zusammenschlägt. Wenn er dessen Brieftasche raubt ("das ist fürs Taxi!"), sieht man sofort: Er macht das nicht zum ersten Mal. Das ist die erste Einstellung des Films "Nackte Jugend" von Nagasi Oshima. Mit dessen Reich der Sinne" hat das inzwischen 16 Jahre alte Werk allerdings nichts zu tun, und der Titel trügt: Um sinnleere Existenz geht es, um die Ziellosigkeit jener Generation, die die Studentenrebellion inszeniert hat.

Die beiden finden sich. Makoto verläßt Eltern und materielle Sicherheit, wenn auch nicht unbedingt aus Liebe: Lust am Abenteuer treibt sie zu Kiyoshi, der sie wiederum eher als Geldquelle und Lockvogel zu schätten weiß: Das Spiel als "Anhalterin" betreibt man künftig gemeinsam, als - freilich ideologisch bemäntelten -Straßenraub. "Niederlagen", wie es

Für diese Geschichte von Bonnie und Clyde in Tokio, die von Unabhängigkeit und Freiheit träumen und bei der Frankreichs "Nouvelle Vague", vor allem Godard, aber wohl auch Antonioni ("Rote Wüste"), sichtbar Pate standen, hat Oshima allerdings faszinierende Bilder gefunden. Die graue Trostlosigkeit der Großstadt aus Beton und ihrer regennassen Straßen ohne jedes Grün wird eingefangen, das Fragwürdige der Spelunken am Hafen, wo jugendliche Gaunerbanden ihr Unwesen treiben. Dazwischen freilich stehen ganz konventionell aufgenommene Dialog-Szenen, die nur die Funktion haben, die gequälte, aber doch eindringliche Handlung voranzubringen.

Der Verleih muß allerdings auch der Meinung sein, daß Oshimas Jugendwerk, mit 22 gedreht, in diesem zeitlichen Kostiim etwas zu spät kommt: Er läßt "Nackte Jugend" im japanischen Original mit Untertiteln KATHRIN BERGMANN lau*t*en.

Mit Kunst gegen den Ruf angehen, eine Metropole des Terrors zu sein: Das "Belfast Festival '86"

# Die schöne, die "zweite" Wirklichkeit

L'in Festival im nordwestlichen Zipfel Europas beendet – seit nunmehr 24 Jahren und nahezu unter Ausschluß der nicht unmittelber in der Nachbarschaft ansässigen Bevölkerung - den Jahresreigen der Opem-, Ballett-, Theater-, Film- und Jazz-Festspiele. Daß das "Beifast Festival at Queen's" während gut zwei Wochen im unwirtlichen November stattfindet, hat natürlich seinen Grund: Weniger für Touristen ist es gedacht als vielmehr für die einheimische Bevölkerung, die Produktionen aus dem In- und Ausland in den heimischen Theatern goutieren können soll. Dennoch verweisen die Verantwortlichen nicht ohne Stolz auf den Amerikaner, der eigens wegen eines Jazz-Konzerts aus New York nach Belfast gejettet ist.

Begonnen hat das Festival ganz bescheiden als studentisches Ereignis, woran der Name heute noch erinnert. An der "Queen's University" unterrichtete in den sechziger Jahren Michael Barnes Geschichte. Ihn brachte ein Student auf die Idee, aus Belfast ein kleines Edinburgh zu machen. Zu diesen hochgestochenen Plänen fehlte natürlich das Geld - wie will man sonst große Namen auf den Bühnen präsentieren? Also machte man aus der Not eine Tugend, zählte Pfund und Penny zusammen und überlegte. wen man mit dieser bescheidenen Summe (weniger als zehntausend Pfundi heranlocken könnnte.

Künstler aus dem zweiten und dritten Glied und jede Menge Amateure zogen damals, 1962, gen Belfast. In kleinen Theatern und improvisierten Spielstätten gab es Jazz- und Folk-Music, Kabarett, Film und Theaterproduktionen. Und schon drei Jahre später konnte man in der nordirischen Metropole ein Gastspiel des englischen "National Theatre" mit Laurence Olivier und Albert Finney präsentieren. 1973 geriet das "Belfast Festival" in

eine finanzielle Krise. Barnes wurde zum Feuerwehrmann ernannt, der retten sollte, was noch zu retten war. Man erließ dem nur noch mit roten Zahlen arbeitenden Komitee die Schulden, und Barnes konnte mit 15 000 Pfund einen Neubeginn wagen. Bescheiden ist man übrigens das gesamte Vierteljahrhundert hindurch geblieben; in diesem Jahr sind es gerade 350 000 Pfund, mit denen Barnes wuchern kann. Etwa 70 Prozent dieser Summe werden aus dem Verkauf von Eintrittskarten gewonnen; den Rest steuern das Arts Council sowie Firmen und private Mazene bei. Das Festival macht Gewinn, und



Den Ruch der Provinzialität längst überwunden: Das "Grand Opera House", in dem sich im November ein gut Teil des Belfast Festivals abspiell

das trotz relativ niedriger Eintrittspreise. Für gut vierzig Mark kauft man den besten Platz beim Leipziger Gewandhaus-Orchester, mit dem in diesem Jahr zum ersten Mal ein (ost-) deutsches Orchester in Belfast gastiert. Gerade zehn Pfund mußte bezahlen, wer beim Eröffnungskonzert des "Ülster Orchestra" mit der Altistin Dame Janet Baker oder bei den Aufführungen der phantastischen "Royal Shakespeare Company", die in diesem Jahr mit "Viel Lärm um nichts" und dem "Kaufmann von Venedig gekommen war dabei sein wollte. Der Durchschnittspreis liegt bei rund vier Pfund; ein Glzs Wein gibt's oft gratis obendrein.

Klangvolle Namen machen's deutlich: Das "Belfast Festival" hat den Beigeschmack von Provinzialität längst hinter sich gelassen. 1978 kam mit dem "Grand Opera House" eine glanzvolle Spielstätte hinzu. Das 1895 von Frank Matcham erbaute Haus, das lange Jahre als Kino diente, wurde nach ausgiebigen Renovierungsarbeiten in alter Pracht wiedereröffnet. Barnes, der sich als umsichtiger Festival-Leiter erwiesen hatte, sollte nun auch noch Direktor des neuen Theaters werden. Er zögerte nicht lange, gab endgültig seine akademische Lehrtätigkeit auf. und seitdem ist der 54jährige eine Art Doyen der Belfaster Kulturszene geworden.

Das Festival diente, vor allem in den siebziger Jahren, natürlich auch

dazu, den ramponierten Ruf Belfasts als Zentrum des Terrors und der Bombenanschläge aufzupolieren. Daß es neben dieser trostlosen Gegenwart auch noch eine "zweite" Wirklichkeit gibt, die von den Medien in der Regel unberücksichtigt bleibt. ist ein - wenn auch unausgesprochener - Aspekt des Festivals, das auch ein wenig vom Lorbeer Edinburghs abzupflücken bemüht ist.

Dennoch ist die spezifische Situation Nordirlands auch in den Theaterstücken immer präsent. In "Summer Class" von John Boyd, einem im übrigen drögen Konversationsstück, das vom Ensemble des Belfaster "Lyric Theatre" uraufgeführt wurde, verliebt sich die Frau eines Universitätsprofessors in einen ehemaligen Häftling des berüchtigten Maze-Gefangnisses, der in einem arg aufgesetzten Schluß erschossen wird, während sich die anderen Charaktere lang und breit über ihre Konfession unterhalten. Und in einer zynischen Polit-Show rückten die acht Mitglieder der "Northern Lights Revue" mit ätzendem Humor das gespannte Verhältnis zwischen Nordirland und London in den satirischen Brennpunkt.

Die Aufführung jedoch, die den nachhaltigsten Eindruck hinterließ. greift weit in die Geschichte Irlands zurück und bezieht gleichzeitig die unmittelbare Gegenwart mit ein. Tom MacIntyre machte aus dem monumentalen Gedicht "The Great Hun-

ger" von Patrick Kavanagh aus dem Jahr 1947 ein expressionistisches Theaterstück, das von der traditionsreichen "Abbey Theatre Group" aus Dublin in einer grandiosen tour de force gespielt, getanzi, geschrien und geturnt wurde. Im Mittelpunkt des Geschehens steht Patrick Maguire, eine verlorene Seele, unfähig zur Kommunikation und zur Liebe, der - wie Kavanagh selbst - in einem der ärmsten Gebiete Irlands, im County Monaghan, lebt. Auch in diesem Leben dominiert die Kirche, symbolisiert durch eine Muttergottes-Statue und einen Tabemakel, das Leben der Bevölkerung. Der große Hunger im Titel - das ist der Hunger nach Liebe und einem Stück Land, um eine erbärmliche Existenz halbwegs erträglich zu machen. Doch der eine wie der andere bleiben unbefriedigt.

Während der gut 250 Vorstellungen in diesem Jahr sehnt sich Michael Barnes, wie er zugibt, mitunter nach ein paar ruhigen Tagen. Doch sobald er sie Ende des Monats genießen kann, spürt er in sich aufs neue den großen Hunger - nach dem nächsten "Belfast Festival". Für das Silberjubiläum hält der Doppel-Direktor ein paar Leckerbissen in der Schublade, vornehmlich für die Belfaster. Aberauch für Besucher von außerhalb. Denn Iren sind prinzipiell gastfreundlich. Daran dürfte auch der Kampi um Eintrittskarten nichts ändern.

RAINER MOLDEN

Berlin: Marius Constant dirigiert eigene Werke

# Wie weit bis Karaganda?

Dommern, was ist das?" Die Ant- de, der einzelne Pädagoge konnte die worten, die Neuntkläßler an Nürnberger Schulen auf die spontan gestellte Frage von Lehrern gaben, waren erschreckend: 80 Prozent konnten gar nichts mit dem Begriff anfangen, zehn Prozent hatten verschwommene Vorstellungen von "irgendeinem Land" (aber wo?), nur jeder zehnte kam zumindest in die Nähe einer richtigen Antwort.

Über solche und ähnliche Erfahrungen in unserer Bildungswirklichkeit berichteten auf einer Tagung des West-Ost-Kulturwerks in Bonn Lehrer. Politiker und Vertreter des Bundes der Vertriebenen. "Deutsche Ostkunde im Unterricht - Bilanz und Ausblick nach 30 Jahren- hieß das Thema, und allen Teilnehmern war klar, daß nur Bruchstücke einer Bilanz erarbeitet werden konnten. Die Gründe: Bis heute gibt es keine befriedigende wissenschaftliche Darstellung; seit der Suspendierung des Ostkunde-Erlasses (1956) durch die Kultusminister-Konferenz 1973 ist die Thematik Bestandteil der Diffusionen der Länder-Kuiturpolitik, letztlich ist der persönliche Einsatz des Pädagogen entscheidend.

Und da sieht es düster aus. Der bayerische CSU-Landtagsabgeordnete Sieghard Rost berichtete von Schuldirektoren, die Hefte für ostkundliche Schülerwettbewerbe in ihren Zimmern verstauben lassen, ein Pådagoge aus Westfalen sprach von "völliger Indifferenz" seiner Kollegen bezüglich derartiger Thematik, ja, von Revanchismus-Vorwürfen. Solche erfolgten beispielsweise noch im vergangenen Jahr in Bayern, als der GEW-Landesvorsitzende dem Schülerwettbewerb mit Schwerpunkt Rußland "psychologische Kriegsvorbereitung vorwarf". Anlaß war die Aufgabe, die Entfernung zwischen Karaganda (in dieser kasachstanischen Stadt leben viele Volksdeutsche) und Bonn anzugeben...

Jeder weiß, daß die norddeutsche Backsteingotik nicht nur in Lübeck, sondern auch in Danzig zu finden ist. Aber in der Schulstunde? Von den geltenden Richtlinien her ist ein solcher Unterricht möglich, auch nach der Aufhebung des Ostkunde-Erlasses 1973; damals forderten die Kultusminister als Quasi-Ersatz die "Notwendigkeit der vertieften Beschäftigung mit osteuropeischen Völkern und den politischen wie gesellschaftlichen Verhältnissen in Osteuropa". Auch wenn der ostdeutsche Raum im Haifischmagen einer dergestalt bis nach Sibirien kosmopolitisierten "Osteuropakunde" verschluckt wurAkzente setzen. Dennoch bildet die Schulpolitik

Tagung in Bonn: "Deutsche Ostkunde im Unterricht"

mancher Länder Hypotheken. Die Kritik richtete sich namentlich gegen die SPD-regierten Länder, voran Nordrhein-Westfalen. Der Düsseldorfer CDU-Abgeordnete Rüdiger Goldmann konstatierte in dem Landes-Erlaß "zur deutschen Frage im Unterricht" (1981) einen "Substanzverlust" Deutschlands um die Gebiete östlich von Oder und Neiße. Wie die Richtlinien, so die Unterrichtsmaterialien und Schulbücher, Goldmann nannte das Beispiel eines in Nordrhein-Westfalen zugelassenen Geschichtsbuches, in dem die Ostverträge als Grenzanerkennungsverträge dargestellt werden, oder eines Politikbandes, in welchem im Kapitel über die Besatzung und Aufteilung Deutschlands nach 1945 das Wort "Vertreibung" überhaupt nicht vorkommt.

Droht Millionen Deutschen nach der Vertreibung aus ihrer Heimat nun auch ihre Vertreibung aus der deutschen Geschichte und Kultur? Ganz so wollten es die Tagungsteilnehmer nun doch nicht sehen. Rost berichtete von den Bemühungen im Freistaat, die alte Ostkunde durch einen eigenen Kultusminister-Erlaß (1973) modifiziert hinüberzuretten, vom Engagement des Bayerischen Rundfunks oder von steigenden Teilnehmerzahlen bei Schülerwettbewerben.

Gleichwohl: Die Widrigkeiten bleiben. Kritisiert wurde, daß Bund, Länder und Gemeinden für "westdeutsche Kultur im Jahr sieben Milliarden Mark ausgeben, dagegen nur 40 Millionen für die Pflege ostdeutscher Kultur. Die Vertriebenen vermerkten mit Bitterkeit, daß auch 40 Jahre nach Kriegsende kein Universitäts-Institut die Landeskunde der alten ostdeutschen Provinzen erforsche. Die Brisanz dieses Mankos wird deutlich vor dem Hintergrund der intensiven polnischen Forschungsförderung der Landesgeschichte Pommerns, Schlesiens oder Ostpreußens als \_wiedergewonnener Gebiete".

Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen die Lehrer der "Bundesarbeitsgemeinschaft für deutsche Ostkunde" seit mehr als 30 Jahren arbeiten. "Karriere kann man bei uns nicht machen, aber den Dienst an einer guten Sache lernen", schilderte Studiendirektor Reinhard Grund das Pflichtethos des einige 1000 Mitglieder zählenden Verbandes. Man sei wieder optimistischer, seit die Seminare der Arbeitsgemeinschaft wieder verstärkt von jungeren Lehrern be-HANS KRUMP sucht würden.

## 103 Blicke ins Wasser

Marius Constant, der in Rumä-nien aufgewachsene Franzose, verließ das Land nicht, ohne noch im letzten Augenblick Bukarest, seiner Geburtsstadt, den heißbegehrten Enescu-Preis für Komposition entrissen zu haben. Den Preis in der Tasche, übersiedelte er sofort nach dem Krieg ans Conservatoire von Paris und wurde Schüler von Olivier Messiaen. Heute leitet er die einstige Klasse des Meisters als eigene Mei-

Constant ist ein Komponist, der sich mit Haut und Haaren dem Theater verschrieben hat, wo es gemeinhin am musikfeindlichsten zugeht: dem Ballett. Er kann dabei auf Welterfolge wie kaum ein anderer Komponist seit Strawinsky zurückblicken. Sein jüngster wurde gleich dreimal zugleich verfilmt: ohne Frage ein Weltrekord, an dem das Guinness-Buch der Rekorde hoffentlich nicht vorbeigehen wird.

Constant schrieb für Peter Brooks' Kammeroper "La Tragédie de Carmen" nach der Vorlage Bizets die Musik, und da Brooks aufs allerdemokratischste sich nicht entscheiden mochte, welche der drei Besetzungen, mit denen die berühmte Produktion durch die Welt zieht, die stilgerechteste sei, wurden alle drei aufgezeichnet: ein Luxus, den sich wirklich nur das plakativ "arme Theater" erlauben kann. Constant jedenfalls kann lachen. Er ist mit seinen fund Bizets) Noten in jeder Besetzung dabei. Auch zu Schallplattenehren ist seine "Carmen"-Version inzwischen gekommen.

Constant ist ein virtuoser Musiker. ein Mann mit feinstem Gespür für dramatische Wirkungen, für Atmosphäre, für das überdies, was man als "timing" bezeichnet. In ihm tickt offenbar insgeheim ständig ein Wecker. der ihn (und seine Musik) nie langweilig wegduseln läßt. Constants Musik ist ständig auf dem intelligenten "qui vive".

Dabei wird sie kompositorisch elegant in Szene gesetzt. Sie versteht zu klingen. Man hört ihre Modernität, doch die mindert nicht den Genuß. Constant beherrscht sein Handwerk und läßt es blitzen. Aber er protzi nie mit dem, was er kann.

Für die Deutsche Oper Berlin hat er den Welterfolg des "Blauen Engel" komponiert, den - wie so viele von Constants Stücken - Roland Petit choreographiert hat. Das von Gert Reinholm (mit Makarowa) lancierte Ballett kommt jetzt in Paris im riesigen Palais des Sports heraus, mit den

Bolschoi-Russen Maximowa und Wassiljew in den Hauptrollen.

Im Sender Freies Berlin dirigierte Constant jetzt ein Konzert des Radio-Symphonie-Orchesters mit "Musik der Gegenwart" und seizie zu Ravels "La Valsa" zwei deutsche Erstaufführungen aufs Programm: Eine Pelléasund Melisande-"Symphonie", von der Debussy nichts weiß, obwohl sie ! die Noten des Meisters nutzt, und die 1 "103 Blicke ins Wasser", eine halbstündige, eigene, raffinierte Geigenmusik mit Orchester, von Patrice Fontanarosa griffsicher und leuchtend gespieit.

Die Debussy-Symphonie ist eine mit Anführungsstrichen, Constant hat sie (mit Erlaubnis der in solchen Dingen als notorisch schwierig be- i seiner 19 000 Aquarelle sind nier rühmten Debussy-Erben: aus den Zwischenspielen der Oper montiert: eine zwanzigminütige, erstaunlicherweise sanft wagnerianemde Huldigung an "Claude de France".

Constants Violinkonzert spricht eine eigenwilligere Sprache. Es folgt! philosophischen Gedankengängen über die Wasserbeschau, wird aber durchaus nicht wässerig darüber. Es mündet am Schluß seiner 4. Abteilung gewissermaßen im Quell, aus dem es entsprang, und wird im Ver- ! lauf seines glitzernden Dahinströmens immer tiefer. Es gewinnt an kompositorischer Dichte, ohne darüber an Eleganz einzubüßen. Constant wirk offenbar seine 103 Blicke ins Wasser von Bord einer kompositorischen Luxusvecht.

KLAUS GEITEL



Lieferte Peter Brecks '-Musik zu: M. Constant POTO: SCHÚTZE

#### **JOURNAL**

Moskau erhält sieben selbstverwaltete Theater

Eine neue Äre beginnt im Jenuar im Moskauer Theaterleben mit der Eröffnung von sieben nauen, selbstverwalteten Häusern, die zu den rund 30 bereits bestehenden Bühnen hinzukommen. Die neuen Theater sollen unabhängig über ihr Budget verfügen können - Ausdruck einer Politik mit dem Ziel. die kulturellen Einrichtungen von administrativer Vormundschaft zu befreien, wie der Dramatiker Michail Schatrow erklärte. Außerdem soller, die dem Kulturministerium unterstellten Früfungsausschüsse, von deren Genehmigung die Aufführung eines Stücks bisher abhing, abgeschafft werden.

Vladimir Horowitz im Concertgebouw

Mit einem ammbelten Auftritt im ehrwürdigen Amsterdamer Concertgebouw verabschiedete sich Vladimir Horowsz – zumindest für dieses Jung - am Sonntagnachmittag von seinen eur opäischen Verehrem, darunter Hongain Beatrix und Prinz Claus. Es war Florowitz erstes Auftreten in den Niederlanden seit genau 50 Jahren und sein zehntes in Europa seit der Wiederaumahme seiner Konzertreisen. Er spielle dasselbe Programm wie eine Woche zuvor in der Frankfurter Alten Oper (vgl. WELT v. 13, 11.) wern auch dank der äußersten Honzentration und Ruhe im Saal noch eine Sparnachdenklicher und empfindsumer -Der nöchste Kartenpreis lag in Amsterdam bei lediglich 200 Gulden.

Van Goghs Skizzenbücher erstmals veröffentlicht

Sieben Skitzenbücher mit 150 Zeichnungen des Malers Vincent van Gogh (1855-1890) sind in Amsterdam als Sammelband erschienen und damit zum ersten Mai der Öffentiichkeit zugänglich gemacht worden. Johannes van der Wolk, der frühere Leiter des "Rijksmuseum Vincent van Gogh" in Anasterdam und heutige Kurator des Kröller-Muller-Museums in Orterio. hat die Skinzen, die zum Tell aus losen Blättern bestanden und tellweise in stark beschädigten Biökken enthalten waren, in minutiöser Kleinarbeit geordnet und kommen-

Literaturpreise Femina und Medicis vergeben

APP. Paris sischen Literaturpreise sind nach Geneeurt und Renaudot die Preise Femina and Medicis in Paris vergeben worden. Der Preis Femina ging an René Belletto für "L'enfert (Die Hölle). Der, Hauptpreis beim Medi- i cis erhielt Pierre Combescot für Les funerailles de la sardine" (Die Bestattung der Sardine).

William Turner erhält eine eigene Galerie

Eine speziell angefertigte Galeria für die nationale Turner-Sammlung wird im Friihjahr 1987 in London. eröffnet. Sie belindet sich neben der Tate Gallery. Erstmalig wird der riesige Nachiali von Eritanniens größtem Maler, J. M. W. Turner (1775-1851) unter einem Dach ausgestellt. Fast alie seine 360 Ölblider und eine stets wechseinde Auswahl

Hans J. Fröhlich \*

Daß er über reiche Phantasie vetfügte und mit der Sprache umzugehen verstand, hatte et gleich mit seinen zwei ersten Veröffehuichungen bewiesen: . Aber egal! Abenteuer und Meinungen des Ephraim Lechberger aus Wilham (1963) und "Tandelkeiler" (1967) – eine moderne Schelmengeschichte die eine ein sprachexperimenteller Roman vor dem Hintergrund des Bombenkriegs der andere. Es folgten die Romane "Engels Hopf", "Anhar i meines Bruders", "Int Garten der Gefühler und als leizier, 1982, "Mis-Feuer und Flamme". Außertem legte der studierte Musikwussenschaftler und Komponist eine vielgepriesene Schubert-Biographie vor. Der 1932 in Hannover gebovene Schriftstellen der sich auch als Hörspielautor einen Namen gemucht ! hat, lebte seit mehreren Jahren in München. Jetzt ist er an den Folgen eines Herzindarktis gestorben. sta.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Jack London braucht man nicht vorzustellen. Man hat ihn gelesen und kann ihn doch immer wieder lesen. In dem Buch "Der Wolf von Wall Street" geht es um die abenteuerliche Suche nach einem Schatz, den einst der Pirat Sir Henry Morgan zu Wasser ließ. Es ist eine pralle Geschichte, voil Exotik and Geruch des Meeres, leider wegen der kleinen Schrift kaum lesbar. Ho Jack London: "Der Wolf von Wall Street\*, Ullstein, 194 S., 6.30 Mark.

Warum sind

so langweilig?

manche Leute nur

Eine Gruppe von Psychologen an der Universität Salem (North Caroli-

na) hat sich mit der Frage beschäftigt,

warum manche Leute als ständige

Langweiler gelten und andere nie in diesen Ruf kommen. 210 Studenten wurden befragt, was sie bei anderen

Menschen langweile. An der Spitze

lagen der Austausch von Banalitäten

und ein Gesprächspartner, der sich

nur für ein einziges Thema interes-

siert. Ebenfalls negativ bewertet wur-

den Gesprächspartner, die nur über

sich selbst reden. Am wenigsten Ein-

wände hatten die Studenten gegen

Menschen, die versuchen, sich durch Scherze oder Schmeicheleien beliebt

zu machen. Diejenigen, die viel spra-

chen, wurden kaum zu den Langwei-

lern gezählt; Gesprächspartner, die

kaum redeten und dann meist mit

belanglosen Kommentaren wie "aha"

reagierten, bekamen dagegen sehr

Tiefkühlkost beanstandet

Die Stuttgarter Polizei hat bei Kon-

trollen in 89 Tiefkühlhäusern rund 40

Prozent der untersuchten Ware bean-

standet. 24 Tonnen Tiefkühlkost wur-

den aus dem Verkehr gezogen. Die

Polizei bemängelte vor allem untrag-

bare hygienische Zustände und un-

sachgemäße Lagerung. Auch sei auf-getautes Fleisch als Prischware de-

klariert worden. Bei Wild sei das ab-

gelaufene Mindesthaltbarkeitsdatum

durch neue Etiketten ersetzt worden.

"DDR"-Tankstellen mit bleifreiem

Normalbenzin bieten jetzt neben blei-

freiem Normalbenzin auch Superben-

zin mit 95 Oktan an. Acht der zehn

Stationen an den Transitautobahnen

zwischen Berlin und dem Bundesge-

biet wurden schon auf beide Bleifrei-

sorten umgerüstet. Als neunte Sta-

tion geht am 26. November auf der

Strecke Leipzig-Berlin die Tankstelle Köckern in Betrieb

Ein Studentenpaar ist am Wochen

ende an der Südwestküste Englands

durch eine Riesenwelle von Fels-

klippen ins Meer gerissen worden

und ertrunken. Dustan Brian Ashby

(21) und seine Kommilitonin Dawn

McCarron (20) waren bei einer Klet-

terpartie in den 30 Meter hohen

Klippen von South Pembrokeshire

von der Welle überrascht worden.

Von der Klippe gerissen

Eurosuper in der "DDR"

dpa, Stuttgart

dpa, München

dpa London

schlechte Bewertungen.

## Gelungene Flucht nach französischem Vorbild

Mit Hubschrauber aus römischem Gefängnis entkommen

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Für Italien war es der "Ausbruch des Jahrhunderts", ein Coup, wie ihn das Land bisher noch nie erlebt hat: Aus dem römischen Gefängnis Rebhibia, das als eine der sichersten Haftanstalten gilt. wurden in einem Rot-Kreuz-Hubschrauber zwei Gangster befreit. Das Kommando-Unternehmen, das an die "Hubschrauber"-Flucht des Franzosen Michel Vaujour Ende Mai dieses Jahres aus dem Pariser "Sante"-Gefängnis erinnert, war offensichtlich aufs beste vorbereitet. möglicherweise von Gangstern aus der Pariser Unterwelt.

Die Aktion begann um 10.30 Uhr, als zwei Männer das Tor des Krankenhauses San Camillo im Stadtteil Trastevere passierten. Die beiden gingen zielstrebig zur Notaufnahme-Station, vor der auf einem freien Platz ein startbereiter Rot-Kreuz-Hubschrauber bereitstand. Am Rande des Platzes spielte der Sohn des Piloten. Die zwei Männer, die ihn offensichtlich kannten, fragten ihn: "Wo ist dein Papa?" Der Junge führte sie in eine Baracke, wo der Vater Zeitung las. Dort zogen die Gangster ihre Pistolen und sagten in Italienisch mit französischem Akzent: "Wir brauchen deinen Hubschrauber. Komm mit!" Als sich der Piiot zunächst weigerte, wiesen die beiden auf seinen Sohn, den sie inzwischen an die Heizung gefesselt hatten. "Denk an ihn", drohten sie.

So setzte sich der Pilot mit den

beiden in den Hubschrauber und startete. Um 10.38 Uhr befand sich der Helikopter bereits über dem am entgegengesetzten Stadtrand gelege-nen Gefangnis, wo die Gefangenen gerade ihre Freistunde hatten. Dort ging der Hubschrauber nieder, ohne daß die Wachen zunächst Verdacht schöpften. Als er unmittelbar über dem Boden war, rannten drei Häft linge auf ihn zu. Zwei schwangen sich an Bord, der dritte stolperte und blieb liegen. Der Hubschrauber stieg sofort wieder auf. Erst jetzt eröffneten die Wachen das Feuer, das aus dem Flugzeug erwidert wurde.

Fünf Minuten später landete der Helikopter auf einem anderen Sportplatz zwischen Rom und den Albaner Bergen, wo gerade ein Fußballspiel ausgetragen wurde. Die Gangster besorgten sich unter Waffendrohung von einem der Zuschauer ein Auto, von dem aus sie nach einigen Kilometern in ein anderes, ebenfalls gestohlenes umstiegen. Den Piloten ließen sie erst frei. als sie aus dem zweiten Auto spurlos verschwanden.

Der eine der befreiten Häftlinge ist der 36jährige Tunesier Bellaiche, ein zur Pariser Unterwelt gehörender Gangster, der im römischen Gefängnis auf seine Auslieferung an Frankreich wartete. Der andere ist der 30iährige Italiener Esposito, der wegen Beteiligung an einem Menschenraub im Gefängnis saß und der rechten Terrorszene zugerechnet wird.



Amputations-Chirurgie Schwerpunkt auf Unfallkongreß

HELMUT SCHMIDT, Berlin Auf der 50. Jahrestagung der Deut-schen Gesellschaft für Unfallheil-kunde tauschten in Berlin 2300 Ärzte, Juristen und leitende Beamte der gesetzlichen Unfallversicherung ihre Erfahrungen aus. Die Themenpalette auf diesem traditionsreichen Kongreß reichte vom Unfallrettungswesen über Amputationen bis zur Sportmedizin. Am Rande des Kongresses sprach die WELT mit Professor Ernst

Marquardt (62), Heidelberg,

Der Fachmann auf den Gebieten Gliedmaßenfehlbildungen, Amputationen und technischen Orthopädie setzte sich mit Nachdruck für die Teamarbeit ein: "Im technischen Bereich hat sich mit Hilfe der Ingenieurwissenschaften, einer fortschrittlichen orthopädischen Industrie und eines auf standige Fortbli dung ausgerichteten orthopädietechnischen Handwerks viel getan", sagte er. "Fortschritte im Bereich der Amputationschirurgie sind jedoch nur noch durch enge partnerschaftliche Zusammenarbeit aller am und für den Amputierten arbeitenden Berufe im Team möglich", betonte der Wissenschaftler.

Die in den berufsgenossenschaftlichen Krankenhäusern und einigen orthopädischen- und Unfallkliniken etablierten Teams aus Arzt, Orthopädietechniker, Krankengymnast, Beschäftigungstherapeut, Pflegedienst, Sozialarbeiter und Psychologen sollten die Regel sein. "Vorbildlich sind auf diesem Gebiet die USA, Kanada. Greßbritannien. Australien und die skandinavischen Länder."

Amputation bedeute nicht einfach "Abschneiden", sondern unter Ausnutzung der Kenntnisse der plastischen und Wiederherstellungschirurgie die Bildung eines "gesunden. möglichst schmerzfreien Stumpfes. der den betroffenen Prothesenträger

Lage: Ausläufer eines atlantischen

Sturmtiefs führen wolkenreiche und

milde Meeresluft in den Norden

Deutschlands, während der Süden

Vorhersage für Dienstag: Im Nor-

den stark bewölkt und zeitweise et-

was Regen. Im Süden teils neblig.

teils heiter. Temperaturen 10 bis 15

Grad, bei länger andauerndem Ne-

bel um 6 Grad. Nachts im Süden um

Null, im Norden kaum unter 8 Grad.

für dea

25. Nov., 8 Uki

1000

unter Hochdruckeinfluß liegt.

in optimaler Weise ein normales Leben ermöglicht".

Um dieses Ziel zu erreichen, sei eine Absetzung im Gelenkbereich zu bevorzugen. Dies gelte insbesondere für Kinder, um deren Wachstumsfugen möglichst zu erhalten. "So wichtig wie Höhe und Art der notwendigen Amputation sind die postoperative Behandlung, die frühestmögliche prothetische Versorgung sowie die krankengymnastische Behandlung mit Gehschulung." An den oberen Gliedmaßen werde die Prothesenschulung von Beschäftigungstherapeuten vorgenommen.

In der Bundesrepublik würden jährlich etwas 12 000 bis 14 000 Amputationen durchgeführt, wobei 90 Prozent auf die unteren Gliedmaßen entfielen. Davon seien wiederum 80 bis 90 Prozent auf Gefäßerkrankungen (zum Beispiel Raucherbein) zurückzuführen. Nur zehn Prozent der Amputationen beträfen die oberen Gliedmaße.

Die verbleibenden zehn bis 15 Prozent der Amputationen der unteren Extremitäten sind zum größten Teil unfallbedingt. Dabei hätten Mehrfachverletzungen beispielsweise durch Unfälle mit schweren Motorrädern während der letzten Jahre deutlich zugenommen.

Marquardt schilderte einen Fall eines Unfallopfers, dem nicht nur ein ganzes Bein einschließlich Beckenhälfte herausgerissen wurde; es kam auch zum Zerreißen des Enddarms und schwersten Verletzungen im Urogenitalbereich. "Die Fortschritte der Chirurgie und der Intensivmedizin ermöglichen das Überleben dieser schwerstverletzten Personen. Die moderne Orthopädietechnik macht die Verletzungsfolgen in der Öffentlichkeit fast unsichtbar\*, sagte der Heidelberger Wissenschaftler.

Schwacher bis mäßiger, im Norden

frischer bis starker und böiger Wind

Weitere Aussichten: Im Norden

nach Durchzug eines Regengebietes

wechselnd bewölkt mit Schauern

und etwas kühler. Im Süden wenig

Sonnenaufgang am Mittwoch: 7.56

Uhr\*, Untergang: 16.22 Uhr: Moud-

anigang: 0.51 Uhr, Untergang: 14.07

Uhr (\* MEZ; zentraler Ort Kassel).

aus Süd bis Südwest.



# Mit dem TOPAS in die richtige Richtung

HEINZ HORRMANN, Benn Jahrzehntelang wiederholte sich der Ablauf nach schweren Unfällen, an denen Öltankwagen und Trans-porter mit gefährlichen Gütern betei-ligt waren. Die Öffentlichkeit wurde aufgeschreckt, reagierte erst bestürzt, dann emport und forderte bessere Laster, eine Verschärfung der Sicher-heitsvorschriften und sorfältigere Schulung für die Fahrer. Dabei blieb es. Tatsächlich passiert ist herzlich wenig. Die Mängei an Schwertransportern nahmen sogar zu. Bei Kontrollen wurden an jedem zweiten Fahrzeug Schäden festgestellt, die die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen. Gefahrenquellen, die erstmal behoben werden mußten, von technischen Verbesserungen im Bereich des Fahrwerks und damit der Straßenlage ganz zu schweigen.

Jetzt wurde erstmals ein Schritt in die richtige Richtung getan. Der Anstoß war eine Untersuchung, die der TÜV-Rheinland im Auftrag des Bundesforschungsministers durchführte. Darauf fußte die Arbeit der Unternehmen. Unter dem Namen TOPAS stellten die Firmen Daimler-Benz und Fahrzeugbau Haller ihren Prototyp auf einer Teststrecke vor ein Tankfahrzeug mit optimierten, passiven und aktiven Sicherheitseinrichtungen (die Anfangsbuchstaben ergeben den Projektnamen).

Die Zuschauer konnten sich davon überzeugen: Schon bei 40 km/h auf einem Kreisbahnkurs drohte der herkömmliche Schwertransporter umzukippen, doch der TOPAS lief nie Gefahr, aus der Bahn zu geraten. Erreicht wurde das durch besondere konstruktive Merkmale und Einrichtungen. Daimler-Benz-Entwicklungschef, Rudolf Hörnig, erläutert: "Von außerordentlicher Bedeutung ist die tiefe Schwerpunktlage und damit die Kippsicherheit des Tankzuges auch bei kritischen Fahrsituationen. Die

Heck dienen als Unterfahrschutz, der Luftdruck aller Reifen wird ständig elektronisch überwacht, Fehler ge-

Die zweiachsige Sattelzugmaschinen mit dem Nummernnamen 1935 LS bekamen eine luftgesederte Hinterachse und wichtige Elemente der aktiven Fahrsicherheit: ABS, Antriebs-Schlupf-Regelung. Differentialsperre, eine den Fahrer entlastende elektro-pneumatische Schaltung und Sichthilfe durch eine Fernsehkamera am Heck. Kleinere Detailarbeiten wie elektrische bewegliche Au-Benspiegel am Hänger runden das wertvolle Paket ab. Der Preis soll bei 480 000 Mark liegen.

Auch an die Sicherung des gefährlichen Transportgutes wurde gedacht. Der aus Leichtmetall hergestellte Auslieger mit 39 000 Liter Tankinhalt bekam einen zusätzlichen Prallschutz, der mögliche Beschädigungen bei einem Auffahrunfall verhindert. Hinzu kommt ein neu entwickelter Brand- und Explosionsschutz durch eine automatische arbeitende Warn- und Löschanlage.

Zugmaschine und Hänger haben eine auffällige Sicherheitslackierung. weiß mit roten Farbbändern. Zur weiteren Verbesserung der Erkennung bei Nacht und schlechter Sicht wurden stark reflektierende Zusatzelemente an den Seiten und am Heck angebracht. Ein solches Projekt läßt sich nicht von heute auf morgen verwirklichen, sondern ist das Ergebnis einer mehrjährigen intensiven Studie. Der nächste Schritt ist das "denkende Fahrzeug", wie es Volkswa-gen-Entwicklunschef Professor Ernst Fiala umrissen hat Bei einem Fahrfehler oder zu hohem Tempo in der Kurve soll ein solches Gefährt elektronisch gesteuert gegenlenken und durch "eigene technische Vernunft" treu und brav in der Spur bleiben.

#### Weniger Menschen sterben an Drogen

In der Bundesrepublik gibt es insgesamt keine Zunahme des Suchtmittelmißbrauchs. Nach dem "Suchtbericht" der Bundesregierung vom Juli dieses Jahres bestätigt dies auch eine Antwort von Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU) auf eine SPD-Anfrage zur Suchtkrankenhilfe, die am Montag in Bonn vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Danach gehen der Konsum der "Leitdroge" Heroin und der Alkoholmißbrauch bei Jugendlichen sogar zurück

Seit 1983 ist die Zahl der Rauschgift-Toten zurückgegangen. Damals wurden noch 472 gezählt, in diesem Jahr bis zum 31. Oktober 236. Im selben Zeitraum 1985 waren es noch 261 Drogen-Tote. Ministerin Süssmuth betonte jedoch, die Probleme seien trotz gewisser Entlastungssymptome" in allen angesprochenen Bereichen von einer Größenordnung, die weitere verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung des Mißbrauchsver-

Reifen richtig lagern dpa, Köln Autofahrer sollten beim Reifenwechsel zu Beginn der Wintersaison auf die richtige Lagerung der Sommerreifen achten. Die Reifen müssen flach aufeinandergestapelt oder aufgehängt werden, riet der TÜV Rheinland. Reifen ohne Felge sollten a dings aufgestellt werden, weil sie sich sonst eiformig verziehen oder plattgedrückt werden.

Tot nach Gefängnis-Brand rtr, Braunschweig

Nach einem Feuer, das drei jugendliche Untersuchungsgefangene in der Justizvollzugsanstalt Braunschweig gelegt hatten, sind zwei der Brandstifter gestorben. Der dritte schwebt in Lebensgefahr. Die Gefangenen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren hatten sich in einer Zelle zusammenschlie-Ben lassen. Gegen die drei wurde wegen Verdachts auf Einbruch und Raub in mehreren Fällen ermittelt.

#### Soll im Laufschritt erfüllt

AFP, Moskau Ein sowjetisches Ehepaar läuft die 31 000 Kilometer lange Grenze der UdSSR ab. Als Anlaß nennen Rosalia und Pavel Bassow den 69. Jahrestag der Oktoberrevolution. Begonnen haben der 58jährige ehemalige Offizier und seine Frau im Mai in Leningrad, sie liefen dann weiter bis Murmansk im Norden und über Tallinn, Brest und Odessa nach Tiflis in Georgien. Ihr Tagessoll liegt bei 35 Kilometern.

#### Mit Stromkabel erdrosselt dpa, Limburg

Wegen Mordverdachts hat die Limburger Polizei zwei 23jährige Frauen festgenommen. Sie sollen einen 50 Jahre alten Mann am Sonntagabend in dessen Wohnung mit einem Stromkabel erdrosselt haben. Der Marin hatte die Frauen ihren Angaben zufolge mit nach Hause genommen. Als sie seine sexuellen Forderungen ablehnten, kam es zum Streit.

Einem Teil unserer hentigen Ausgabe liegt ein Prospekt der VOBIS Ver-sandzentrale, Aschen, bei

#### ZU GUTER LETZT

Billiges Parfum ist in der Sowjetunion Mangelware, seit Alkoholiker ihre Sucht wegen der hohen Preise für Spirituosen mit Kosmetika stillen. Getrunken wird alles vom Anti-Schuppen-Mittel bis zur Karies-Tink tur. Ein Facharzt für Suchtkrankheiten aus Charkow, Dr. Gurewitsch, hat jetzt ein probates Mittel gegen diese Unsitte gefunden: Parfumartikel solien so teuer wie Alkohol yerkauft

#### LEUTE HEUTE

Preis für Prinzipalin

Bisher widerstanden sie allen staatlichen Ehrungsversuchen, selbst das Bundesverdienstkreuz lehnten Kay und Lore Lorentz in den siebziger Jahren "nach kurzem Nachdenken



mit freundlich-dankbarer Entschiedenheit" ab. Jetzt sollen die beiden Begründer des Düsseldorfer Kabaretts "Kom(m)ödchen" den von der Landesregierung Rau gestifteten Staatspreis Nordrhein-Westfalens bekommen. Ebenfalls über die mit 50 000 Mark dotierte Auszeichnung dari sich der Publizist Walter Dirks

# Mord oder ,Selbstmord?

Frankreich: Prozeß um Verbrechen unter Zwillingsbrüdern

JOCHEN LEIBEL, Paris Ein Mord unter Zwillingsbrüdern bringt seit gestern ein französisches Schwurgericht in Verlegenheit. Richter und Geschworene müssen darüber entscheiden, ob es sich tatsächlich um "Mord" handelt oder ob nicht eventuell ein "indirekter Selbstmord" vorliegt.

Für die Polizei ist die Sachlage klar. Der heute 25 Jahre alte Bruno Jolif hat vor zwei Jahren seinen Zwillingsbruder Guy erdrosselt und die Leiche dann verbrannt. Das war Mord. Für die psychiatrischen Experten dagegen handelt es sich um einen hochkomplizierten Fall. Der bekannte französische Zwillingsforscher Professor Gedda: "Bruno Jolif hat nicht einen fremden Menschen getötet, sondern einen Teil von sich selbst. Es handelt sich um eine Art Selbstmord.

Die Zwillingsbrüder Bruno und Guy Jolif lebten gemeinsam in einem Haus im Pariser Vorort Enghien-les-Bains. Guy war seit der Geburt der Stärkere und zwang seinem Bruder Bruno stets seinen Willen auf. Guy schlug auch sehr häufig seine Lebensgefährtin, die 26 Jahre alte Algerierin Rachida Stephan, die sich bei Bruno über die Brutalität beklagte.

Eines Tages überredete Bruno zwei Freunde, ihm beim Mord an Guy zu helfen. Das Trio lockte den Ahnungslosen in den Keller des Hauses. Dort warf ihm Bruno von hinten eine Schlinge um den Hals und erwürgte ihn. Das Mörder-Trio steckte die Leiche in einen Jute-Sack und zündete ihn an. Polizei-Experten gelang es nicht, die Leichenreste zu identifizieren. Bruno Jolif hatte ein fast perfektes Verbrechen begangen.

Ein Jahr später wurde ihm ein Rauschgift-Vergehen zum Verhängnis. Die Beamten fanden bei ihm ein Foto seines Zwillingsbruders und fragten nach dessen Verbleib. Schließlich berichtete die Lebensgefährtin des Ermordeten von dem Verbrechen. Bruno Jolif und seine beiden Mord-Komplizen wurden verhaf-

# haltens notwendig machen.

London - wer denkt da nicht an Buckingham Palace und Big Ben, an Bobbys, Doppeldeckerbusse und an die altmodischen roten Telefonzeilen aus Gußeisen und Glas. Noch im Mai dieses Jahres prägten fast 8000 der alten "Red Boxes" das Londoner Straßenbild. Aber auf den vertrauten Anblick werden die Londoner und die Millionen Touristen bald verzichten müssen. Denn für die britische Telefongesellschaft Telecom ist die Abschaffung dieser alten "Telefonkunstwerke" beschlossene Sache. Nur 48 sollen als Erinnerung und als Touristenattraktion stehenbleiben.

Verständnis für die Modernisierungspläne. Vergeblich forderte eine Bürgerinitiative, daß alle alten Telefonhäuschen unter Denkmalschutz gestellt werden. Darüber hinaus sollten auch Geländer, Bänke, Schilder und Straßenlampen erhalten bleiben.

ihre Einwilligung für die Aufstellung öffentlicher Fernsprecher. 40 Jahre später drang man dann auf einen Einheitsstil für die Zehntausende von Fernsprechhäuschen, die im Vereinigten Königreich in unendlicher Gestaltungsvielfalt installiert worden

Bei einem Gestaltungswettbewerb im Jahre 1924 schlug Sir Giles Gilbert Scott mit seiner ins Auge stechenden roten Telefonzelle aus Gußeisen und Glas die Konkurrenz um Längen.

Scott war ein künstlerisch veranlagter Architekt, dem London Sehenswürdigkeiten wie das unter Denkmalschutz stehende "Battersea"-Elektrizitätswerk verdankt.

Bis 1940 wurden 35 000 der roten Gußeisen-Häuschen im Inselreich aufgestellt, die damit zum dominierenden britischen Telefonzellen-Typ wurden. Im Jahre 1927 tauchten die ersten Betonhäuschen auf, 1930 experimentierte man mit der Einführung der kombinierten "Briefmarkenverkaufs-Postkasten-Telefonzelle".

Die Verbreitung eines neuen



Die Tage der weltbekannten "Rod Boxes" sind gezähit

Scott-Designs bereitete aber im Jahre 1936 allen anderen Telefonzellen-Experimenten ein Ende. Die "Jubilee--Telefonzelle war nur in Außenmaßen und in Ausstattungsdetails geringfügig anders als das beliebte Vorgängermodell. "Sie ist", so verkündet die Telefongesellschaft in einer fast 50 Jahre später veröffentlichten Jubiläumsbroschüre, "zu einer britischen Institution" geworden.

Dies hielt die rationalisierungssüchtigen Planer der Telefongesellschaft aber nicht von ihren Verschrottungsplänen ab. Nach dem Motto "Fortschritt fordert seinen Preis" setzt das vor zwei Jahren privatisierte Telecom-Unternehmen auf Funktionalität und nicht mehr auf antiquarische Schönheit. Das Gußeisen wird dem Kunststoff weichen müssen. Nur 48 der Scott-Telefonzellen der Jahrgänge 1924 und 1936 werden in der City Londons stehenbleiben.

Im Frühjahr dieses Jahres fand bereits eine Auktion statt, auf der viele der Red Boxes unter den Hammer kamen. Nostalgische Amerikaner und Engländer erwarben die gewichtigen Souvenirs zu Preisen von bis zu 1500 Mark. Eine britische Privatfürma, die London Telephone Box Company, nat den weiteren Verkauf übernommen. Heute sind die altmodischen Telefonhäuschen schon als Dusch- und Umkleidekabinen neben den Swimming-pools reicher Engländer oder als originelle Gartendekoration zu finden. (dpa)

# Highlidryczentrum Tieldryczzentrum wolkenlos henter nath bedeckt wolking bodeckt Whodstale Nordwind 10 km/h Sydwind 30 km/h Nestwind 30 km/h Nestwind 40 km/h Nestwind Regen Schnee Schnee Schnee Schnee Niedoschladsgeb AAA Katifroni om Bo

WETTER: Herbstlich, aber mild

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Montag, 13 Uhr (MEZ):

| 361913                 | 7   | DC           | Genf                                                            | 5        | ь   |
|------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Brel≘(eld              | 7   | DW.          | Helsinki                                                        | 3        | į   |
| 3raualage              | 3   | b a          | Hongkong                                                        | 25       | ь   |
| Bremen .               | 8   | þΨ           | innsbruck                                                       | 7        | ь   |
| Dortmund               | 8   | bd           | Istanbu!                                                        | 15       | ь   |
| Dresder                | 7   | ae           | Kauro                                                           | 22       | Ъ   |
| Dusselderf             | 9   | bd           | Klagenfur:                                                      | 5        | b   |
| Erfurt                 | 8   | he           | Konstanza                                                       | 10       | b   |
| Essen                  | 7   | R            | Kopenhagen                                                      | 5        | b   |
| Feldberg/S.            | -3  | iW           | Korfu                                                           | 20       | מס  |
| Flersburg              | 3   | bw           | Las Palmas                                                      | 20       | þν  |
| Frankturvic            | ğ   | bd           | Leningraci                                                      | 2        | b   |
| Freiburg               | ā   | bw.          | Lissabon                                                        | 15       | b   |
| Caradica               | 5   | 5-5          | Locarno                                                         | 13       | 3   |
| Greifswold             | 7   | be           | London                                                          | 13       | ь   |
| Hamburg                | ġ   | bd           | Los Angeles                                                     | 17       | w   |
| hannover               | •   | bw           | Luxemburg                                                       | - 5      | į.  |
| Kabler Asten           | •   | 5 æ          | Machid                                                          | 11       | h   |
| Kassel                 | 2   | <u>&gt;~</u> | Muiland                                                         | 15       | w   |
| Kempten                | 4   | pa.          | Malaga                                                          | 19       | 7   |
| Kiel                   | 8   | þw.          | Mallores                                                        | 18       | b   |
| Koblenz                | 9   | ρď           | Moskau                                                          | -6       | b   |
| Köln-Bonn              | 8   | bd           | Neapel                                                          | 14       | ь   |
| Konstann               | 9   | be           | New York                                                        | Б        | b   |
| Leipzig                | 3   | 293          | Nizza                                                           | 37       | R   |
| ListSylt               | 8   | bw :         | Oslo                                                            | 5        | I   |
| Lübeck                 | 8   | bw           | Ostendo                                                         | 10       | ь   |
| .:annheim              | 10  | he           | Paleruso                                                        | 16       | Ŀν  |
| Munchen                | 6   | he           | Paris                                                           | 8        | įb: |
| Murster                | 3   | b <u>d</u>   | Peking                                                          | 0        | ρ'n |
| Normerney              | 1   | R            | Prag                                                            | - 6      | ,be |
| Nürmberg<br>Oberstdarf | 8   | pw.          | Rhodes                                                          | 15<br>12 | þv  |
| Pessau                 | •   | be<br>R      | Rom<br>Salzburg                                                 | 12       | ÞΨ  |
| Saarbrücken            | ÷   | bw.          | Singapur                                                        | -        | D   |
| Stuligart              |     | he           | Տրև                                                             | 15       |     |
| Trier                  | 8   | bd           | Stockholm                                                       | 5        | b   |
| Zugspilze              | -13 | be.          | Stradburg                                                       | iű       | Ŀ   |
|                        | -10 |              | Tel Aviv                                                        | 24       | in  |
| Ausland:               |     |              | Tokto                                                           | 21       | Ъ   |
| Algier                 | 15  | CW           | Tunis                                                           | 17       | Ğ.  |
| Amsterdam              | 8   | Sp           | Valencia                                                        | ĮΦ       | h   |
| Athen                  | 17  | bw           | Varna                                                           | 12       | þv  |
| Sarcelona -            | 15  | be           | Venedig                                                         | 13       | ь   |
| Beignuci               | 12  | bd           | Warschau                                                        | 5        | 4   |
| Bordeaux               | 13  | DW.          | Wien                                                            | b        | ы   |
| Bozen                  | 13  | ori i        | Zünch                                                           | 8        | ь   |
| Brussel                | 7   | Sp           | hri - hadanin bro - 1                                           | na-on-T  | ••• |
| Budapest               | 5   | R            | · Graupet Ge • Ce                                               |          | ٦,  |
| Bokarest               | 11  | bd           | bd - bederkt; bur vi<br>- Graupet Gw - Ge<br>beder, 19 - is, We | ALCO.    | S.  |
| Casabhasca             | 17  | ber :        | 1 3 PROCES - 1200 E                                             | 85 - K   | •   |
| Dublia                 | 15  | Sp           | School 5 - Se<br>Schoolschauer, Sp                              |          | i i |
| Dubrosnik              | 14  | Ř            | era Sr - Secrete<br>Welkering kera                              | -        | ₹.  |
| Calmburgh              | 11  | bd           | wolkeries - * kers                                              | e Azin   | de. |

# Ausverkauf einer britischen Institution

WILTRUD LINGNAU. London

Londoner Bürger zeigten wenig

1884 gab die britische Regierung